

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

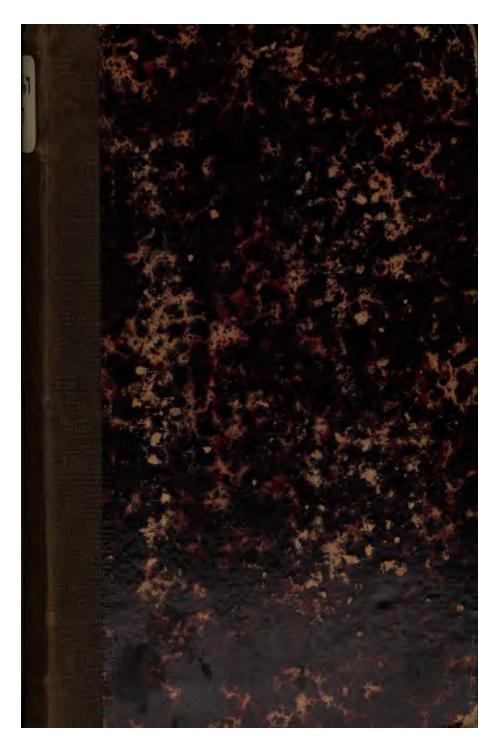

49567.17

# Harbard College Library



FROM THE BEQUEST OF

### FRANCIS B. HAYES

Class of 1839

This fund is \$10,000 and its income is to be used "For the purchase of books for the Library"



| · |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   | · |   |   |
|   |   |   | , |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# Kleine Schriften.

0

25562

Bur

Politik und Literatur.

Bon -

M. W. Pruß.

---- Erfter Band. ocee-

Merfeburg, Louis Garde. 1847. 49567.17.

Nayeo June 2
(2 mes)

## Bormort.

Schon längst ist die Theilnahme, welche sowohl der Besprechung öffentlicher Angelegenheiten im Allgemeisnen, als besonders auch der Literatungeschichte geschenkt wird, über die Grenzen der eigentlichen gelehrten Welt hinausgeschritten. Auch das größere Publikum hat angesangen, sich für diese Gegenstände zu interessiren; auch die Lesewelt als solche hat sich übergessen an jener ephemeren, leichtsertigen Literatur, welche, gleich entsernt von wissenschaftlichem wie künstlerischem Ernst, nichts will als unterhalten, nichts bezweckt als zu zerstrenen, gleichwiel durch welche Mittel; auch sie trägt Berlangen nach einer sollbern, nahrhafteven Lectüre — einer Lectüre, welche, indem sie durch eine

gebilbete, anmuthige Form das Schönheitsgefühl des Lesers bestiedigt, zugleich seinen Geist beschäftigt, seine Kenntniß erweitert, seine Gesinnung kräftigt und erhebt. —

Diefem Bedürfniß entgegenzukommen, ift bie vorliegende Sammlung bestimmt. Dieselbe enthält, neben einigen politischen und belletriftischen Bersuchen, melche ich ber Rachsicht bes Bublifums hier jum erften Mal übergebe, ber Mehrzahl nach folche Auffage, welde schon früher, in Journalen und Zeitungen, einzeln veröffentlicht waren und fich hier bereits, wenn ich ben mir von verschiedenen Seiten her zugekommenen wohlwollenden Meußerungen Glauben schenken barf, einige Theilnahme erworben haben. Mit Borbebacht jedoch und der Absicht meines Buches gemäß, habe ich meine Auswahl babei auf folche Auffate beschrantt, bie erftlich, gang abgesehen von ber gufälligen Stimmung bes Tages, schon um ihres Gegenstandes wil-Ien ein allgemeineres und bauernbes Interesse in Anfpruch zu nehmen - und die zweitens auch burch eine gewiffe Mannigfaltigfeit bes Stoffes bem Lefer einige Unterhaltung zu versprechen schienen.

Auch bei biesen indes habe ich mich keineswegs auf einen blosen Wiederabbruck beschränkt: vielmehr ber Achtung, welche ich vor dem Publikum hege, und

ebenso sehr ber Sache felbst glaubte ich es schulbig au fein; die betreffenben Auffage bei biefer Belegenheit einer aufmerksamen und forgfältigen Durchstcht zu unterwerfen und namentlich Aues, was an ihren bloß gelegentlichen, journalistischen Ursprung erinnern mochte, zu entfernen. - So, wer fich bie Dube geben wollte, bie gegenwärtige Beftalt biefer Auffane mit ihrer früheren zu vergleichen, wurde fich überzeugen, bag in ben meiften taum eine Seite, oft taum eine Zeile ohne Veranderung (und wie ich hoffe: Verbefferung) geblieben ift. Sogar in einigen Fallen ift von ber ursprunglichen Abfaffung nichts übrig geblieben, als allein ber Titel: fo bag bie vorliegenben Auffage sich jum Theil als völlig neue, selbständige Bearbeitungen früher behandelter Begenftande barftellen. -

Daß bei alledem durch alle diese einzelnen Aufssätz, wie abweichend ihr Stoff, wie verschieden die Zeit ihrer Absassung, dennoch der Faden einer gemeinssamen Ueberzeugung, der Zusammenhang bestimmter, gemeinschaftlicher Principien hindurchgeht, und daß somit diese Sammlung, wie dunt ihr Aeußeres, densnoch zum Wenigsten einer geistigen — oder auch wenn man will: sittlichen Einheit, eines gemeinsamen Ziels und Mittelpunktes nicht entbehrt: dies, wie ich

hoffe, wird auch für den flüchtigsten Leser so deutlich zu Tage liegen, daß es einer ausdrücklichen Hinweissung kaum mehr bedarf.

Was endlich die beiden novellistischen Bersuche, je am Schluß des Bandes, andetrifft, so bitte ich, bieselben für nichts mehr anzusprechen, als sie selbst sein wollen: Lüdenbüßer, zu Gunsten solcher Leser, die nun einmal kein Buch in die Hand nehmen mögen, in welchem nicht auch etwas Belletristisches. Solche Leser pflegen in ihren Ansprüchen denn auch genügssam und nachsichtig zu sein; nur in der Boraussehung, daß sie es auch in diesem Falle sein werden, hab' ich meinem Buche jene beiden Anhänge mitgegeben.

Und so moge benn bas Ganze eine freundlich wohlmollende Aufnahme finden.

Salle, October 1846.

R. E. Prus.

# Inhalt.

| ı.  | Зu       | r Politif.                                                          | Seite        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 1.<br>2. | Der nachfte Krieg                                                   | 1.<br>64.    |
| II. | 31       | ur Literatur.                                                       |              |
|     | 1.       | Bur Geschichte ber beutschen Uebersetungs : Lites ratur: Sophofiles | 109.         |
|     | 2.       | Die nieberlanbifche Literatur im Berhaltniß gur beutschen           | 196.         |
| •   |          | Ueber Reisen und Reiseliteratur ber Deutschen .                     | 232          |
|     | 4.       | Ueber die Armuth ber komifchen Literatur, bes fonders ber Deutschen | <b>25</b> 8. |
|     | 5.       | Stellung und Bufunft bes historischen Romans .                      | 279.         |
|     | 6.       | Ricolaus Lenau                                                      | <b>292</b> . |
| Ш.  | I        | die Sage vom Mäbelstein                                             | 353.         |

.

I.



. • •  And third the control of the control

# Der nächfte Krieg.

Seit mehr benn breißig Jahren genießt unser Baterland eines ununterbrochenen äußern Friedens. Die Wolfen, die sich vor einiger Zeit, Verderben brohend, über dem Rhein austhürmten, haben sich längst als ein bloßer blauer Dunft erwiesen, aus welchem nichts Kriegerisches hervorgegangen, es müßten benn etwa die Bundesmandver sein, die seitdem, in allichtlicher Wiederkehr, unsern Prinzen so viel zu reisen, unsern Generalen so viel zu schmausen, unsern Zeitungen so viel zu bewundern geben. Die Welt ist ruhiger, denn je. Handel und Wandel blüchen: die Eisenhahnactien, gleichviel ob sie steigen ober selchen, unsere Banquiers wissen sich burch beides zu berreichen, und wenn auch hie und da eine Leinewebersamilte zu Grunde geht oder ein Dutend Garpspinner versbungern, so verhungern sie sie Stillen.

Es scheint baber beinahe thöricht, in biefen gludlichen Friedenszelten von Krieg, sogar von einem naben und nächsten Krieg, zu.sprechen. An dieser vollen Tafel bes Genuffes, an der es unserm betriebsamen Zeitalter so wohl zu Muthe ift, wer wird ein Auge haben für den blutigen Schatten Banquo's, den wir herausbeschwören?

Und boch ift bas Unternehmen wielleicht weber fo thoricht, noch fo überfluffig, ale es icheint. bem Berfaffer biefer Beilen nicht in ben Ginn, fich gum Schutrebner jener jugenblich ungeftumen Bunfche aufzu-Werfen, melibe, aufgestächelt burch einen unbestimmten Drang nath Thuten und Abetiteuern, ben Rrieg forvern, weil es ber Riteg, und ben Grieben verwerfen, weil es ber Krieben ift. Saben wir auch, felf beeifig Jahren, ben etfichatternben Uniblid eines Schlachtfelbes Innerhalbi bes Baterlandes nicht gehabt, haben wilr auch nicht verfontet einpfunben, bud es beift, ber gelich im Lande, due Globerbelt bes Befiges aufgehoben, Bater, Bruber, Soffne einem ungewiffen, 'gewaltfamen Schitfdle preisgegeben': fo IIf both bie Erinnerung an frubere Rriegszeiten noch Teineswegs fo Hang erlofden, fo Ghben wett both fo viel Bliktige Beffpiele wettigftette in unferer Belle gefehler, um fu ibliffen , bag ber Krieg lattetblings nicht gang fo pourfic ift, Will Allfte Jungen Dichter Es ifich wolffiellen mogen, wenn fie "mit nadter Bruft, hulf Wohen Ros, bem Abb

entgegenneiten, in nämtlich zu Kause, auf dem Schreibstigt. In Gegeneheil, wir wissen sehr mohl, daß der Krieg in der That seine sehr ernsthaften, praktichen Schre hat landah er, unter allen limitänden, sin Ding ift, mit welchem man nicht bielen soll, auch wiet einmal mit der Borkellung, deselben.

Allein abenso wenig wolle man und zumuthen, die antiquite Menschensrennblichkeit verjenigen zu theben, die won einem ewigen ärzeden zu thäumen wagen. Aufleden zuch diese Baben. Es liegt awas litmelitiges, etwas Paradicsisches in diesem Aufschen aller Gegensätze, in dieser ausgehen soll, wie Menschen pop übrigens gesunden Sinnen sich allen Erustes mit der Grundlage eines ewigen Sinnen sich allen Erustes mit der Grundlage eines ewigen Briedens haben, deschäftigen können. Doch werden dies immer nur abstracte Denter, nur Abstrachen vollitäer soher nur gestelliche Rollitäer soher nur gestelliche Rollitäer

Denn die Sistorie, Elbst, mas, ist sie anders, als der ewige Ushergang vom Arieg zum Trieben und wieder aus dem Trieben in den Arieg? Awar nicht so, als od temals Arieg oder Trieden au sich Apped und Indalt der Geschichte gewesen maren. Aber es sind die Vormen, in beren nathwendigen und unablässigem Wechsel alle Geschichte fich bewegt: gleicher Beise, wie in bem Wechfel von Tag und Nacht, von Ausathmen und Einathmen,
von Geburt und Tob alles natürliche Dasein enthalten.

Ja wir wollen fogar noch weiter nachgeben unb uns auch die Meinung berfenigen gefallen laffen, welche, nicht ohne eine gewiffe fittliche Betingfchatung, bie Rriege bie Rrantheiten ber Bolfer nennen. Auch bies mag fein: fo ift auch bie Rrantheit eine nothwendige Bebingung bes forperlichen Organismus, fogar in gewiffem Sinne feine Ehre und fein Recht. Die Gefahr ber Rrantheit brobt nur bem Lebenbigen; nur bas Organifche, bas Entwicklungefählge unterliegt ber Moglichfeit, in biefer Entwicklung geftort zu werben. Anch lehrt uns bie Wiffenschaft, bag badjenige, mas mir, in ber Gprache ber Laien, gemeiniglich bie Krantheit nennen, vielmehr nur ber energische Bersuch bes Rorpers ift, ben fclummernben Rrantheitstoff aus fich zu entfernen und, auf bem Wege ber Krantheit, erft recht gesund zu werben. Bugegeben alfo, bag bie Rrantheit ein Uebel ift: fo ift fie zum Wenigsten ein nothibenbiges und heilfames.

Nicht anders ber Arieg. — Nur schwache Organismen, beren innerliche Lebenstraft bereits erschöhft ift, gehen an ber Krantheit, das ist an dem Genesungsversuch, zu Grunde; nur für schwache und abgelebte Nationen ift ber Krieg ein Unglud, well fte allein anger Stande find, ihn burchzuführen. Für alle Uebrigen hat somohl bie Eine, wie ber Andere, vielmehr ben Werth einer retnigenden Krifis, welche die Lebenstraft sogar erhöht und ben Körper gesunder macht, als er gewesen. —

Barum wir aber bei biefen Allgemeinheiten, bie taum für irgend Jemand etwas Neues enthalten konnen, uns fo lange aufhalten? Weil in Deutschland noch immer die Sitte (ober richtiger die Unfitte) herrscht, wiffenichaftliche Untersuchungen ohne Weiteres auf ben Boben ber Moral binüberzuspielen und bas Gemiffen verantwortlich zu machen fur Behauptungen und Anfichten, für welche allenfalls bie wiffenschaftliche Bilbung ober bie gelehrte Renntnig einzufteben haben. Bang besonbere ift bies in allen politischen Discussionen ber Fall. Und nun gar ein Schriftsteller, welcher es magt, ben Rrieg, Diefes entfehliche Schrectbild unfrer freculirenden Beitgenoffen, biefes Mene Tekel unfers schwelgenben Sahrhunderts, als etmas Bevorstebenbes, etwas Nothwendiges, vielleicht fogar etwas Bunichenswerthes barguftellen - wirb er nicht bei ber unendlichen Mehrzahl unfere Bublicums ohne Beiteres bem Berbacht eines neuerungsfüchtigen, unrubigen Ropfes, wenn nicht gar eines bofen und fchabenfroben Bergens unterliegen ? Diefem Berbachte municht ber Berfaffer zu entgeben: nicht zwar im Intereffe feiner Berfon - wo mare ber Schriftsteller in Deutschland,

148 auch nut wentde Jahre an ver Literatur bes Tages Theil genommen, und ware nicht gegen alle perfonlichen Angriffe, Angriffe ber mannigfachften Art: ber Kritit, bet Polizei, ja ber eigenen Bartei, abgehärtet, wie man zu fagen pflegt, bis auf bie neunte Saut ?! Benigftons, wet es nicht ift, ber trägt lediglich felbft bie Schuld; an ber Gelegenheit werben unfre wadern Mitburger es fdmerlich tigend Einem haben fehlen laffen. — Wohl aber wünfcht bet Berfaffer es im Intereffe ber Sache, welcher er eine fo voruriheilefreie Aufnahme, eine fo forgfältige und leibenichaftlose Brufung verschaffen mochte, wie nur irgenb möglich. Und batum, in biefen einleitenben Borten, bat er lieber etwas trivial fein wollen und bie Unparteiliche telt feines Standpunftes wohl gar bis jut Farblofigtelt treiben, als burth barabore und einseitige Behauptungen biefen ober jenen Lefer mit einem Argwohn erfüllen, burch ben et fich einer genauern Brufung ber nachfolgen. ben Darftellung von vorn berein mochte überhoben balten.

Wir kehren alss nunntehr zu unferm ursprünglichen Thema gurud. Ift ber Krieg, burch ein ewiges Geset bet Geschichte, etwas Nothwendiged und Unvermeibliches, vas irgend einmal eintreten muß und mithin jeden Augenblick eintreten kunn, so giebt es auch keine Beit, in welcher es nicht an der Zeit ware, von ihm, als etwas Bevorflehendem, zu sprechen und sich in seinen Ge-

banken auf ihm vorzubereiten. Im Gegentheil, je langer ber Friede beveits gewährt hat, je naturgemäßer und alfo je wuhrscheinlicher ift es, duß er mit Nachstem zu Ende geht. In diesem breißigjährigen Frieden selbst, den wir genießen, liegt die Gewährleiftung bes naben Krieges.

Aber es tommt noch Anderes und Wichtigeres bingu. Denn felen wir ehrlich! Diefer Friebe, mit bem wir uns fo Großes wiffen, ja mit bem wir und rühmen, wie antbere Wolter fich ruchmen wurben mit breifig Jahren voll Rampf und Sieg und glanzenber Eroberung feien wir ebelich! es ift niemals ein achter und eigentlicher Friede gewesen, weber nach innen, noch nach außen. Es ift ein fünftlicher und gemachter Buftanb, in welchem wir uns befinden. Man bat befanntlich einen eigenen Runftausdruck bafür erfunden: bewaffneter Friebe - bas ift bolgernes Gifen. Der Frieden eines Bolles bat nur bann Werth und ift nur bann wirflich fo zu nennen, wenn er auf ber gleichmäßigen Entwicklung allet Richtungen, ber bochften Garmonie ber gesammten Rrafte, ber freieften Sicherheit bes vollsthumlichen Dafeins berubt. Ift ber Krieg bie Krantheit, fo muß nothwendig ber Friede bie Gesundheit fein. Aber bag wir gefund maren, bag wir und ficher und frei fühlten in ben gegenwärtigen Bormen unfrer Erifteng, wer wagte es zu behaupten ? Gelbft bie Rogierungen tommen es nicht,

The state of the state of

. . .

L



Es scheint baber beinahe thöricht, in biefen gludlichen Friedenszeiten von Krieg, sogar von einem naben und nächsten Krieg, zu.sprechen. An dieser vollen Tasel bes Genuffes, an der es unserm betriebsamen Zeitalter so wohl zu Muthe ift, wer wird ein Auge haben für den blutigen Schatten Banquo's, ben wir herausbeschwören?

Und boch ift bas Unternehmen vielleicht weber fo thoricht, noch fo überfluffig, ale es fcheint. Es fommt bem Berfaffer biefer Beilen nicht in ben Ginn, fich jum Schutrebner jener jugenblich ungeftumen Bunfche aufzu-Werfelt, welche, aufgestächelt burch einen unbeftimmten Brang nath Thaten und Abenteuern, ben Rrieg forbern, weil es ber Miteg, und ben Frieden verwerfen, weil es ber Krieben ift. Saben wir auch, feif beeißig Jahren, ben erfthatternben Anblid eines Schlattiffelbes Innerbalb bes Baterlandes nicht gehabt, haben wilr auch nicht perfontet einbfunben, "bas es heißt, ber Beind im Lande, due Globerhelt bes Befigeb aufgehoben, Bater, Bruber, Soffine einem ungewiffen, 'hemaltfamen 'Schliffdle breisgegeben': fo if both ble Erinnerung an frubere Rriegbzeiten noch feineswegs fo gang ettofchen, fo Guben witt voch for viet Bile tige Beffpiele weitigftette in unferer Billbe gefehler, utm fin ibliffen , bag bet Krieg "alletbings nicht gang fo poeing ift, Wile Allfre 'juligen Dichter Es ifth worftellen mogen, wenn fie "mit nauter Bruft, hulf boben Ros, bein Bib

entgegenreiten." in nämlich zu Kause, auf dem Schreibstlet. Im Gegeneheil, wir wissen sehr wohl, daß der Krieg in der That seine sehr ernsthaften, prakklichen Seiten hat ia. daß er, unter allen Umständen, ein Ding ift, mit welchem nan nicht spielen soll, auch wicht einmal mit der Borstellung, denschien.

Allein abenso wenig wolle man uns zumuthen, die antiquite Menschenfreundlichkeit verjenigen zu thaben, die won einem ewigen Frieden zu träumen wagen. Auch diese Vorstellung mas ihr Voetliches haben. Es ließt stinas Urmeltliches, etwas Varadiestisches in diesem Aufstinashbeile, die über der Melt ausgehen soll, mie Menschen pon übrigens gesunden Sinnen sich allen Erustes mit der Grundlage eines ewigsinnen sich allen Erustes mit der Grundlage eines ewigsinnen sich allen Erustes mit der Grundlage eines ewigsinsen kriedens haben, beschäftigen können. Doch werden dies immer nur habtracte Denker, nur Philosophen, allensalls Voeten gewesen sein, niemals praktische Politiker oder auch nur Gisteller im Angemeinen.

Denn bie Sistorie, gibft, mas, ift sie anders, als der ewige Ushergang nom Krieg zum Trieben und wieder aust dem Trieben in den Krieg? Awar nicht so, als oh, jemals Krieg oder Frieden au sich Aweck und Indalt der Geschichte gewesen maren. Aber es sind die Formen, in deren nathwendigen und unablässigem Wechsel alle

Geschichte fich bewegt: gleicher Weise, wie in bem Wechfel von Tag und Nacht, von Ausathmen und Einathmen, von Geburt und Tob alles natürliche Dasein enthälten.

Ja wir wollen fogar noch weiter nachgeben und uns auch bie Meinung verjenigen gefallen laffen, welche, nicht ohne eine gewiffe fittliche Betingschätzung, bie Rriege bie Rrantheiten ber Bölfer nennen. Auch bies mag fein: fo ift auch bie Rrantheit eine nothwendige Bedingung bes forperlichen Organismus, fogar in gewiffem Sinne feine Chre und fein Recht. Die Gefahr ber Rrantheit brobt nur bem Lebenbigen; nur bas Organische, bas Entwidlungefähige unterliegt ber Doglichfeit, in biefer Entwicklung geftort zu merben. Anch lehrt une bie Wiffenschaft, bag basjenige, mas mir, in ber Gprache ber Laten, gemeiniglich bie Krantheit nennen, vielmehr nur ber energische Bersuch bes Rorpers ift, ben fclummernben Rrantheitstoff aus fich zu entfernen und, auf bem Wege ber Krantheit, erft recht gefund zu merben. Bugegeben alfo, bag bie Rrantheit ein Uebel ift: fo ift fie jum Wenigsten ein norhivenbiges und heilfames.

Nicht anders ber Rrieg. — Nur schwache Organismen, beren innerliche Lebenstraft bereits erschöhft ift, gehen an ber Krantheit, bas ift: an bem Genesungsversuch, zu Grunde; nur für schwache und abgetebte Rationen ift ber Krieg ein Unglud, well fte allein anger Stande find, ihn durchzuführen. Für alle Uebrigen hat somohl die Eine, wie ber Andere, vielmehr ben Werth einer retnigenden Krifis, welche die Lebenstraft sogar erhöht und ben Körper gesunder macht, als er gewesen. —

Warum wir aber bei biefen Allgemeinheiten, bie taum für irgend Jemand etwas Neues enthalten konnen, uns fo lange aufhalten? Weil in Deutschland noch immer die Sitte (ober richtiger die Unfitte) herrscht, wisfenichaftliche Untersuchungen ohne Weiteres auf ben Boben ber Moral binüberzusbielen und bas Gemiffen verantwortlich au machen fur Bebauptungen und Anfichten, fur welche allenfalls bie miffenschaftliche Bilbung ober bie gelehrte Renntniß einzufteben haben. Bang besondere ift bies in allen politischen Discussionen ber Fall. Und nun gar ein Schriftsteller, welcher es magt, ben Rrieg, biefes entfehliche Schreckbild unfrer fpeculirenden Beitgenoffen, biefes Mene Tetel unfers fcmelgenben Jahrhunberts, als etmas Bevorftebenbes, etwas Nothwendiges, vielleicht fogar etwas Bunichenswerthes barguftellen - wirb er nicht bei ber unendlichen Mehrzahl unfere Bublicums ohne Beiteres bem Berbacht eines neuerungsfüchtigen, unrubigen Ropfes, wenn nicht gar eines bofen und fchabenfroben Bergens unterliegen ? Diefem Berbachte municht ber Berfaffer zu entgeben: nicht zwar im Intereffe feiner Berfon - wo mare ber Schriftfteller in Deutschland,

We and nur wenige Jahre an ver Literatur bes Tages Theil genommen, und ware nicht gegen alle perfonlichen Angriffe, Angriffe ber mannigfachften Art: ber Rritit, bet Polizei, ja ber eigenen Bartei, abgebartet, wie man ju fagen bflegt, bis auf bie neunte Saut ?! Beniaftens, wer es nicht ift, ber tragt lebiglich felbft bie Schulb; an ber Belegenheit werben unfre wadern Mitburger es fcmerfic ttgenb Einem haben fehlen laffen. — Bohl aber wunfcht Det Betfaffer es im Intereffe ber Sache, welcher er eine fo vorurtheilsfreie Aufnahme, eine fo forgfältige und leibenschaftlose Brufung verfchaffen möchte, wie nur irgenb möglich. Und barum, in biefen einleitenben Worten, hat er lieber etwas trivial fein wollen und die Unparteilichkeit seines Standpunktes wohl gar bis zut Farblofigkeit treiben, als burth parabore und einseltige Behauptungen biefen ober jenen Lefer mit einem Argwohn erfüllen, burch ben et fich einer genauern Prufung ber nachfolgenben Darftellung von vorn berein mochte überhoben halten.

Wir kehren alfe nunniehr zu unferm ursprünglichen Thema gurud. Ift ber Krieg, burch ein ewiges Sefet bet Gefchichte, etwas Nothwendiges und Unvermeidliches, vas irgend einmal eintreten muß und mithin jeden Augenblick eintreten fünn, fo giebt es auch keine Beit, in welcher es nicht an der Zeit ware, von ihm, als etwas Bevortliebendem, zu sprechen und fic in feinen Ge-

i

banken auf ihm vorzubereiten. Im Gegentheil, je länger ber Friede beveits gewährt hat, je naturgemäßer und alfo je wahrscheinlicher ift es, duß er mit Nächstem zu Ende geht. In diesem breißigjährigen Frieden selbst, den wir genießen, liegt die Gewährleistung des naben Krieges.

Aber es kommt noch Anderes und Wichtigeres bingu. Denn feien wir ehrlich! Diefer Kriebe, mit bem wir und fo Großes wiffen, ja mit bem wir und rubmen, wie antbere Abliter fich richmen wurben mit breißig Jahren voll Kampf und Sieg und glanzender Expherung feien wir ebelich! es ift niemals ein achter und eigentlicher Friede gewesen, weber nach innen, noch nach außen. Es ift ein fünftlicher und gemachter Buftand, in welchem wir uns befinden. Dan bat befanntlich einen eigenen Runstausdruck baffer erfunden: bewaffneter Friede - bas ift bolgernes Gifen. Der Frieden eines Boldes bat nur bann Werth und ift nur bann wirflich fo zu tiennen, wenn er auf ber gleichmäßigen Entwicklung al-Ter Richtungen, ber bochften harmonie ber gesammten Rrafte, ber freieften Sicherheit bes volfsthumlichen Dafeins beruht. Ift ber Krieg bie Krantheit, fo muß nothwendig ber Friede bie Gefundheit fein. Aber bag wir gefund waren, bag wir und fichter und frei fühlten in ben gegenwärtigen Bormen unfrer Erifteng, wer wagte es ju bobaupten ? Selbft Die Rogierungen tommen es nicht, Es scheint baher beinahe thöricht, in biefen gludlichen Friedenszeiten von Krieg, sogar von einem nahen und nächsten Krieg, zu sprechen. An dieser vollen Tasel bes Genuffes, an der es unserm betriebsamen Zeitalter so wohl zu Muthe ift, wer wird ein Auge haben für den blutigen Schatten Banquo's, den wir herausbeschwören?

Und boch if bas Unternehmen vielleicht weber fo thoricht, noch fo überfluffig, ale es fcheint. bem Berfaffer biefer Beilen nicht in ben Ginn, fich gum Schutrebner jener jugendlich ungeftumen Bunfche aufzuiberfen! welche, aufgestächelt burch einen unbestimmten Brang nath Thaten und Aberiteuern, ben Rtieg forbern, well to ber Mileg, und ben Grieben bermerfen, weil es ber Frieden ift. Saben wir auch, feit breifig Jahren, ben et-Thatternben Unibitat eines Schlattiffelbes Annerhalb bes Baterlandes nicht gehabt, haben wir auch nicht verfontlet ems pfunben, "halb' es heifit, ber feinb im Lande, due Globerbelt bes Befiges aufgehoben, Bater, Bruber, Soffne einem ungewiffen, hemaltfamen Schlafdle preisgegeben : fo if both bie Erinnerung an frubere Rriegszeiten noch feineswegs fo fang ertofchen, fo Guben wir boch fo will Blie tige Beffpiele wettigftetis in unferer Bille-gefehlen, um gu ibiffen , bag ber Krieg alletbings nicht gang fo poetifc ift, Wile' Allfre' fullgen Dichter'des ifth wolffiellen mogen, wenn fle "mit nadtter Bruft, bulf boben Ros, bein Ebb

eutgegenneiten, in nämtlich zu Kause, auf dem Schnethstigt. Im Gegentheil, wir wissen sehr mohl, daß der Krieg in der That seine sehr ernsthaften, praktichen Seiten hat jandaß er, unter allen limskriden, ein Ding ift, mit welchem man nicht spielen soll, auch nicht einmal mit der Borstellung, destellen.

Affein ebenso wenig wolle man uns zumuthen, die antiquite Menschenfreundlichkeit derjenigen zu thellen, die won einem ewigen Frieden zu träumen wagen. Auch diese Borttellung mas ihr Boetisches haben. Es liegt etwas litmelitiches, etwas Paradicsisches in diesem Aufschen aller Gegensätze, in dieser allgemeinen und ewigen Wittagsbeile, die über der Melt ausgehen soll, mie Menschen von übrigens gesunden Sinnen sich allen Ernstes mit der Grundlage eines ewie Sinnen sich allen Ernstes mit der Grundlage eines ewie dies immer nur abstracte Denker, nur Philosophen, allensies woeren gewesen sein, niemals praktische Politiker oder, auch nur Hisporiker im Allgemeinen.

Denn pie Sistorie, selbst, mas, ist sie anders, als ben ewige Uehergang vom Arieg zum Frieden und wieber aus dem Frieden in den Arieg? Awar nicht so, als
oh, jenals Arieg oder Frieden an sich Awest und Indalt
der Geschichte gewesen maren. Aber es sind die Vormen,
in deren nathwendigen und unablässigem Wechsel alle

einem Stein. — Das mag lange gehen, aben est geht nicht ewig; die gehammte Bewegung den Freiheltfriege muß von allen wiffenklichen und unwissentlichen Abin-rungen am Ende dach wieder auf ihre unprüngliche Bahn zurücklanken und das Schwert wiederhenstellen, was die Federn verdorden haben. —

Nicht weniger verwickelt find unsere Berhaltniffe nach außen. Auch hier hat zur gewaltsamen Lösung nicht sowohl bie Gelegenheit gemangelt, als ber Muth, bieselbe zu ergreifen. Deutschland hat mehr Grenzen und mehr Rachbarn, als irgend ein anderer Stagt. Grengen felbft find naturmibriger und unmahrer beffimmt, bie Nachbarn beuteluftiger und übermächtiger, als bei irgend einem anbern Staate. Schon baburch ift eine reiche Möglichkeit ju Conflicten und Digverftandniffen aller Art geboten, zu beren Schlichtung bie Actenfchreiberei unfrer Diplomaten nicht immer binreichen wird. Das Allerübelfte aber und die eigentliche partie hontouse unfere Baterlandes ift bies, bag Deutschland, ale folches, Dank ber Form, welche ber Wiener Congres ibm au geben beliebte, jeber eigenen und felbftanbigen Bertretung, ja wir burfen fagen: Beziehung nach außen bin, völlig entbehrt und in biesem pornehmften Munkte politiichen Daseins lediglich ber fraft - wie millenlose Trabant von Defferreich und Preußen ift. Diese beiben Staaten,

nicht inibfern fle beutsche, nicht infofeen fle Minibeber bos beutlichen Bundus find, fondern infofeen fie bom bo-Attifiben Aresbug ber europäifiben Geshmächte angehören, Bofftimmen burch bie auswärtige Politif ihren Rabinette gintletes die auswärtige Bolitif Deutfchlands, als eieter Geftmintbelt. Buf ber einen Seite, an Defterneich With Breuften gebunden, mirb : Deutschland underneiblich In ieben eiterwählichen Bufammenftog bimeingezogen: welche Bifdiftering wash ben Beib Gurovale burthmite. as if attinoglich, bos fie an Deutschland porübergebe, where baffelbe gleichfalls au erschättern - und auf der andem Seite, biefer allermeinen und unvermeiblichen Bernflich-Littig acitentiber, fuchen inir bernibbens nach ibrant einem, atich inne ivem Eldniten Meift, bas Deutschland als fol-Wem tanvehalb ber eursträischen Grofimachte aufhände! 'nach bem kleinsten Unterpfand, bem bimftigften Gewinn, ber so vielen, in enfchibefenben Beiftimgen entspräche! Die Berfehrtbett in iviefem Dunte Greift nernbezu ans Bicherliche -- und mas gilt ibje Bettes ifie lachen auch alle varifier im" Stillen , wie: Felowe weutscher Matht mith bereticher Boblidhut, wie freundmach barbie fie im Alebrimen fich wurch fiellen mogen: nur bag für dens, wie zwir varimter feiven, ja bie wir und ibebe Mbafichkeit geiner Biren batten. braftigen mit geinflufentben Gielfung bevarch inbgofconitien ofelien "ibiefe ; fonfihafte Werfebrihoit

vielmehr eine febr traunige ift. Frembe Regierungen, bie nichts gemein baben mit bem beutichen Bunde, burfen biefe erlauchte Berfammlung mit Agenten und Bot-Schaftern beschicken: aber von einem beutich en Befandten an fremben Gofen, einem amtlichen Bertreter benticher Intereffen im Mustande haben wir nichts vernommen. Bir halten Gefandte und Botfchafter - bier, bamit bie fürstlichen Schwägerinnen fich befto bequemer Buten Morgen munichen ober die eine ber andern bie neueften Moben und hofgeschichten mittheilen fonnen - bort, um die Uniformen zu controliren und wenn ein Anapf mehr an bie Jade genaht ift, wird alfogleich eine Depefche abgefertigt -: aber Deutschland, bas große theure Land, bas Berg Europa's, ift. nirgend biplomatifch wertreten, unfre Staatstaffen, Die fo viel vermogen, wo es bofische Bracht ober toftbare Solbatensviele gilt, für beutsche Besandte reichen fie nirgend aus!

Auch halte man uns nicht die Thatsache des deutschen Bollvereins entgegen. Allen Respect vor dieser Bereinigung — und noch mehr vor dem, was sich, so der himmel will, daraus entwickeln kann und wird! Der Bollverein ist, wenn auch vielleicht bemußtlos, ja gegen den Willen seiner Stifter, nichts bestoweniger der erste respectable Schritt, welchen Deutschland: zu seiner Einfaung und damit zu seiner Rehabilitivung unter den

europaifchen Dachten gethan; er ift bie einzige wirklich politische That, beren wir feit einem Menschenalter uns rühmen burfen. Mur vergeffe man nicht, bag feine eie gentliche Ausbeute, wie gefagt, erft in ber Bufunft rubt; erft wenn, wie die Intereffen ber Kaufleute, fo auch bie übrigen, bie ibeelleren Intereffen ber Ration ihre Ginigung gefunden, wenn auch fte erft fich in einem anfebns lichen. Ehrfurcht gebietenben Bangen verkorpert haben werben, bann erft, in bem vollen, freien Organismus eines erneuten Staatslebens, wird von bem Rollverein. als einer politifchen Dacht, mahrhaft bie Rebe fein fonnen. Ginfimeilen bie politifche Berrlichfeit, bie auf Rafe und Auderfaden beruht, läßt uns ziemlich falt; fogar im Gegentbeil. bies Argument bes Bollvereins, fatt unfre Befchwerben zu wiberlegen, verftartt fie vielmehr und giebt ihnen eine neue, traurige Begrundung. Ober mas läge näher, was scheint - wir wollen nicht fagen: von ben Intereffen ber Chre, bes Mationalgefühle, nur von bem Intereffe ber Eigensucht und bes taufmannischen Bortheils - machtiger geboten, ale bag, wenn nicht Deutschland in feiner Gefammtheit, fo both weniaftens biefe Coalition banbeltreibenber Staaten, fo boch wenigftens ber beutsche Bollverein eine Bertretung, eine Berechtigung nach außen bin suchte? bag boch wenigstens er fein übergolbetes Gewicht in Die Schale europäischer Entscheidungen würse?! — Aber auch hienen ist bekanntlich nicht die Nede: über die Faeben der demtschen Bellwereinsflagge haben wir uns gestritten, wir haben, in staumender Bewundenung, die Großmuth der Regierungen ausposaunt, die uns mit Rächstem erlanden würden, das verplinte Schwarz, Roth, Gold sagar vom Raste wehen zu kassen: aber diese Masten selbst grünen moch sehr vergnügt im Malde, sie hat noch sein anderes Masser befahren, die verheißene deutsche Flotte, als nur das Wasser der vertschan Zeitungen, noch sein anderer Mind hat ihre Segel gebläht, als nur die Windmacherei ausserer Cornespondenzenschweiber, ja nicht einmel won Bertretern, Consula, handelsagenten des deutschen Bollweneins haben wir überall das Mindeste vernammen.

Indessen dies Alles zugestanden, so giebt es gewisse idussische Gemüther, welche mit dieser zurückzogesenen Stellung Deutschlands nicht allein wicht unzufrieden sind, sondern wohl gar einen Borzug darin arbliden. Auf seinen eigenen Gerd beschränkt sein, wie ein Privatmann, der von seinen Nerston lebt, welch ein Privatmann, der von seinen Nerston lebt, welch ein Glück! Sith micht zu kimmern drauchen um das Gewirr der ausbrättigen Diplomatie, ganz nur fich selbst und seinen einheimischen Intenssion leben, welch ein Narzug! Die Songe für die äußere Stellung fremden Schultern ausgestrauen, gleichsam seine Worksunger und Schultern ausgestrauen, gleichsam seine Worksunger und Schultern

haben auf ber Wahlstatt ber europäischen Bolitit, welch eine Annehmlichkeit!

Es mochte fein, wenn es nur wirklich fo mare und wenn Defterreich und Preugen wirklich, fowohl nach ihren Kräften, als nach ihrem Willen, geneigt und fabig maren. Deutschlands auswärtige Bolitik überall mabrhaft zu vertreten. Allein wer ba fieht und weiß, auf welchen unfichern Grundlagen bie auswärtige Politif ber beiben beutschen Großmächte beruht und wie fie, ftatt eines consequenten (und war' es nur vortheilbringenben) Spfteme, vielmehr einzig von ber Bunft bes Augenblicks leben und burch allerhand Tergiverstren, Nachgeben und Buftimmen fich ihre fleinen Brofite gleichsam im Sprunge zusammenzuhaschen suchen; wer es fteht und weiß, wie unermeglich meit bie Bolitik biefer beiben Dachte burch bie ber anbern Großmächte, vor Allem bie ruffische, überflügelt ift; endlich wer ba weiß und fühlt, wie wenia bas bivlomatische Intereffe biefer beiben Dachte untereinander und wie noch weniger es mit bem Gesammtinter= effe bes beutschen Baterlandes zusammenftimmt ober, ben obwaltenden Umftanben gemäß, auch nur gufammenftimmen fann: wer bies Alles weiß, fieht und fühlt (und es fann bies ein Jeber, auch ohne Diplomat ju fein, ber Augen im Ropfe und ein Gerg im Bufen tragt), waldig ber muß fich folbst fagen, bag hier über turg Prus, Kl. Sor. I. 2

ober lang ein gewaltfamer Bufammenftog erfolgen muß und dag diefer Busammenftog ohne Frage auch bas bentfche Gefammtvaterland in feine verbangnigvolle Babn mit fortreiffen wirb. Erinnern wir und nur, wie oft in biefen derühmten breißig Friedensjahren und an welchen ichwachen Faben bas Schwert bes Damofles über unfern Bauptern geschwebt bat! Erinnern wir uns nur, von welchen Bufälligkeiten in biefer Beit ber Friede ber Belt abgehangen bat, ja von welchen er, ber allgemeinen Stimme gufolge, noch in biefem Mugenblide abbangia ift! Denn man tennt fie ja und tann fie an ben Bingern bergablen, die erwarteten Stidworte ber Bufunft, bei benen mit einem Mal ber große Scenenwechsel eintreten wird: wenn Thiers wieder Minister wird - wenn Louis Philippe flirbt - wenn die Barifer einen Aufftand machett - wenn die Ruffen vor Konstantinopel rücken - - .

In der That: wie faul, wie innerlich unwahr muffen die Verhältnisse eines Landes, muffen die Grundlagen eines Friedens sein, der durch solche Ereignisse erschüttert werden kann! Wie klein der Muth dersenis gen, welche biese Ereignisse lieber mit geschlossenen Augen erwarten ivollen, als ihnen mit krästiger hand zuvorkommen und freiwillig, zur gelegenen Stunde, ihnn, was sie allernächstens unspreiwillig und zur ungelegenen Beit thum werben milffen! Bor Allem abet, wie herabgewürdigt muß das Bewußtseth eines Boltes fein, wie zerknickt sein Stolz, wie vernichtet sein Ehrgefühl, das selhst, in seinem eigenen Bewußtsein, in seiner öffentlichen Stimme, seinen Frieden, seine Wohlfahrt, seine Ruhe abhängig macht von solch en Begebenheiten — und kann es denken und kunn es aussprechen und seine Geele emport sich nicht, daß zwei Dugend pariser Gamins den Vrieden Deutschlands in der Sand haben sollen?!

Wir nehmen keinen Anstand es auszusprechen und bürfen es auch wohl ohne Anstand aussprechen, da es vermuthlich gegen Niemand eine Injurie sein wird, noch gegen einen König ein Hochverrathsversuch, wenn man ihn nicht für ein Genie erkennt: nur dem zufälligen Umstande, daß in diesem Augenblick auf allen Thronen Europa's (mit Ausnahme des Raisers von Rustland: aber für diesen ist die Zeit noch nicht gekommen, die ganze Energie, die ganze Verschlagenheit seines Genies offen an den Tag zu legen, er säet jest noch mehr im Brieden, als er für den Augenblick im Kriege ernten könnte)\*), daß, sage ich, auf allen Thronen Europa's

<sup>\*)</sup> Damit unfere Lefer basjenige, was wir hier uub im Folgenden über Ruflands wachfende Uebergriffe und bie gewaltsthätige Junahme biefes Koloffes fagen, nicht für übertrieben halten, wollen wit machstehende Jusammenstellung bes bestütze

in diesem Momente kein einziger Mann fit von genialem Geift, von großem historischem Blid, von Thattraft

ten ichottifden Statiftifere, herrn Dac Gregor, bie wir bem Magazin für bie Literatur bes Auslandes, Jahrg. 1843. Dr. 140. p. 560. entlehnen, hier beifügen: "Ruflande Erwerbungen von ehemals fdwebifchem Bebiet find größer, als bas gange Konigreich Schweben heut zu Tage ift. Seine Erwerbungen in Bolen find beinahe eben fo groß ale bas Raiferthum Defterreich. Seine Erwerbungen von ber europaifchen Türfei find größer als bas gesammte Ronigreich Breußen mit Ausschluß ber Rheinprovingen. Seine Erwerbungen in ber afiatischen Turtei gleichen an Ausbehnung fast bem Beblete fammtlicher fleineren beutschen Staaten. Seine Erwerbungen von Berfien fint eben fo groß als England. Seine Erwerbungen in ber Tartarei bebeden eine Dberflache, bie nicht fleiner ift, als bie ber europäischen Türkei, Griechenlands, Italiens und Spaniens gusammengenommen. Die Erwerbungen Ruflands mahrend ber letten vierundfechgig Jahre gleichen fowohl an Ausbehnung als an Wichtigkeit bem gefammten Gebiet, bas es in Europa vor vierunbfechzig Jahren befaß. Die ruffische Grenze hat fich Berlin, Dresben, Munchen, Dien und Baris um 700 (engl.) Deilen genabert; Ronftantinopel um 500. Stockholm um 630 und Teheran um 1000 (engl.) Meilen." Derfelben Rotig entnehmen wir noch folgende Ueberficht über bie Bunahme ber Bevolkerung in Rufland. Diefelbe betrug bei ber Thronbesteigung Peters I. . . im 3. 1689. 15,000,000. Ratharina's II. 2 1762. 25,000,000. beim Tode Katharina's . 1796. 36,000,000. Alexander's I. . . . s 1825. 58,000,000. Diese Bunahme aber, wohl zu merken, verbantt Ruf.

Diese Junahme aber, wohl zu merken, verdankt Rus. land nicht ben Segnungen bes Friedens und ber Junahme der Gultur, bas heißt also dem Ueberschuß der Geburten über die

.

und Ehrbegier - nur biefem jufalligen Umftande verbanten wir die Aufrechterhaltung biefes gebrechlichen und unfruchtbaren Friedens. Das Bulver liegt: überall reichlich ausgestreut, genug, um eine Welt in bie Gobe gu sprengen, die sogar fefter in ihren Angeln fage als die unfrige: aber es fehlt ber Blit bes Genies, bas Feuer bes Muthes, bas biefes Bulver entzünden möchte. Denten wir uns in biefe gegenwärtige Lage ber Welt einen Mann wie Friedrich ben Großen: welche Belegenheiten murbe er ergreifen, welche Thaten bollbringen, welche Der Baum ift fo morich Umwalzungen burchfeten! und bie Fruchte alle fo überreif, bag es nur einer Sans bebarf, die ihn schuttelt: fo fallen fie bem Duthigen von felber in ben Schoof. Aber Ihr meint, ber Baum felbft konne babet umfturgen? Defto beffer: fo pfluden fich bie Fruchte besto bequemer und wir gewinnen Raum für einen neuen, ber uns neue Früchte in Ausficht ftellt.

Es fteht zu vermuthen, daß, wie wir bereits ans beuteten, ber Raifer von Rußland über kurz ober lang biesen Mangel an Genie, ber fich auf ben übrigen Thronen Europa's bemerkbar macht, seinerfeits wettmachen und

Tobesfälle, ober ben Einwanderungen frember Colonisten: fonbern, wie herr Mac Gregor bemerkt, beinahe ausschließlich ben eben angegebenen Gebietseroberungen.

in biefpm Momente tein einziger Mann fitt von gentalem Geift, von großem biftorischem Blid, von Thattraft

ten ichottifden Statiftifere, herrn Dac Gregor, bie wir bem Maggein für bie Literatur bes Auslandes, Jahrg. 1843. Mr. 140. p. 560. entlehnen, hier beifugen: "Ruglande Erwerbungen pon ehemals fcmebifchem Gebiet find größer, ale bas gange Königreich Schweben heut zu Tage ift. Seine Erwerbungen in Bolen find beinahe eben fo groß ale bas Raiferthum Defterreich. Seine Erwerbungen von ber europaifchen Türfei find größer als bas gesammte Ronigreich Breugen mit Ausschluß ber Rheinbrovingen. Seine Erwerbungen in ber afiatifchen Turtei gleichen an Ausbehnung fast bem Beblete fammilicher fleineren beutiden Staaten. Seine Erwerbungen von Perfien fint eben fo groß als England. Seine Erwerbungen in ber Tartarei bebeden eine Dberflache, bie nicht fleiner ift, als bie ber europäischen Turfei, Griechenlands, Italiens und Spaniens gufammengenommen. Die Erwerbungen Ruflands mahrend ber letten vierunbfechzig Jahre gleichen fowohl an Ausbehnung als an Wichtigfeit bem gefammten Bebiet, bas es in Europa por vierunbfechzig Jahren befag. Die ruffifche Grenze hat fich Berlin, Dreeben, Munchen, Bien und Baris um 700 (engl.) Deilen genabert; Ronftantinopel um 500, Stockholm um 630 und Teheran um 1000 (engl.) Meilen." Derfelben Rotig entnehmen wir noch folgende Ueberficht über bie Bunahme ber Bevolferung in Rufland. Diefelbe betrug bei ber Thronbesteigung Betere I. . . im 3. 1689. 15,000,000. Ratharina's II. 1762. 25,000,000. beim Tobe Ratharina's . 1796. '36,000,000. ; Alexander's I. . . 1825. 58,000,000.

Diese Zunahme aber, wohl zu merken, verbankt Ruß. land nicht ben Segnungen bes Friedens und ber Zunahme ber Cultur, bas beißt also bem Ueberschuß ber Geburten über bie

. .

und Ehrbegier - nur biefem gufälligen Umftanbe verbanten wir die Aufrechterhaltung biefes gebrechlichen und unfruchtbaren Friedens. Das Bulver liegt überall reichlich ausgestreut, genug, um eine Welt in Die Gobe gu iprengen, die fogar fefter in ihren Angeln fage ale bie unfrige: aber es fehlt ber Blit bes Genies, bas Feuer des Muthes, das biefes Bulver entzunden möchte. Denten wir uns in biefe gegenwärtige Lage ber Welt einen Mann wie Friedrich ben Großen: welche Belegenheiten wurde er ergreifen, welche Thaten vollbringen, welche Ummaljungen durchfegen! Der Baum ist fo morsch und die Fruchte alle fo überreif, daß es nur einer hand bedarf, die ihn schüttelt: so fallen fle dem Duthigen von felber in ben Schoof. Aber Ihr meint, ber Baum felbft tonne babei umfturgen? Defto beffer: fo pfluden fich bie Fruchte besto bequemer und wir gewinnen Raum für einen neuen, ber uns neue Fruchte in Ausficht ftellt.

Es steht zu vermuthen, daß, wie wir bereits anbeuteten, der Raiser von Rußland über kurz ober lang biesen Mangel an Genie, der sich auf den übrigen Thronen Europa's bemerkbar macht, seinerseits weitmachen und

Tobesfälle, ober ben Einwanberungen frember Coloniften: fonbern, wie herr Mac Gregor bemerkt, beinahe ausschließlich ben eben angegebenen Gebietseroberungen.

seinen erlauchten Bettern praktisch zeigen wird, was ein Seber non ihnen hätte thun sollen und wofür nun ein Jeber büßen wird, daß er es nicht gethan. Allein wir können uns nicht rühmen, kosmopolitisch genug zu benken, um dieser Chrenrettung des fürstlichen Genies anders als mit Besorgniß entgegenzusehen.

Und weil nun also biefer Friede bereits breißig Sahre gevanert hat: und weil die Freiheitfriege wohl unterbrochen, aber nicht beendigt find : und weil Deutschland keine selbständige auswärtige Politik bat: und weil Berr Thiers boch einmal wieber Minister werben konnte: und weil Louis Philippe fich zwar mit Bielem mag abgefunden haben, aber mit bem Tobe gang gewiß nicht: und weil die Pflaftersteine von Paris heuer nicht fester liggen als ehebem: und weil die Kate zwar lange mit ber Maus spielt, aber am Enbe frift fie biefelbe boch: - alldieweil und folglich und aus bunderttaufend anbeen Grunden wird ber gegenmartige Friede bas Menfchenalter, welches er erreicht bat, vermuthlich nicht lange überleben und ein Rrieg burfte naber fein, ale unfere Spiegbarger und felbft als mufere Politiker (was in ben meiften Fällen baffelbe ift) fich benten. -

Bu biefem Kriege bas Volk materiell vorzubereiten, ist Pflicht und Aufgabe ber Reglerungen. Auch hat die Rheinliedposse, deren wir im Eingang erwöhnten, in ber That das Gute gehabt, daß unfere Begierungen vie Möglichkeit eines bevorstehenden Krieges etwas gennuer ins Auge gefaßt haben, als es die dahin zu geschehm pflegte. Man hat die vorschriftmäßigen Bundeskontingente revidirt; man hat einige neue Bekleidungen, einige neue Tornisterverpackungen eingeführt; ja sogar man hat Anstalten gemacht, die Bundeskestungen, zu benen seit beinahe dreißig Jahren das Geld in dem gefälligen Gewahrsam der herren Rothschlid, die Pläne und Beichnungen aber in den Plankammern der respectiven Kriegs-weinisterien gelegen, endlich wirklich zu erbauen.

Aber das ist erst die eine Gälfte der Sache — und kann die Gälfte; die wichtigere Borbereitung ist die geisstige. Wir können nicht eben sagen, daß die Regierungen sich auch dieser unterzogen hätten. Wenigstens ist das, was in dieser Beziehung von einigen Jahren von oben herab theils angeordnet, theils zugelassen ward, von keiner langen Dauer, geschweige denn von einer nachhaltigen und folgereichen Wirkung gewesen. Gerade heraus gesagt: die Begeisterung von 1840 hat ihre sehr achtbaren, sehr ersveulichen Seiten, das heist, für Missuad anders und bei keiner andern Nation, als bei uns, die wir uns selbst nicht einmal vieses gezingstigige Pasthos, diese abstracte Megation zugetwurt hatten, mit der wie damals gleichsam uns kelber überrasschien. In einer

١

gang ftodfinftern Nacht giebt icon ein faules Stud Golg einen gang ansehnlichen Schein: und fur einen Menschen, ber lieber schläft, als ficht, ift es fcon eine erklecklich tapfere That, wenn er bie Fauft in ber Tafche ballt. Das ungefähr find unfere Meriten vom Jahre Biergig. Im Uebrigen zweifeln wir, bag man mit biefem abstracten Deutschthum, welches vor einigen Jahren "auf allerhochften Befehl" so geräuschvoll entwidelt ward, jemals auch nur die kleinfte feindliche Batterie einnehmen wird. Ein Bolf geistig auf ben Krieg vorzubereiten, erforbert mehr, als ein Lieb und eine alleranäbigfte Rabinetsorbre nebft filbernen Pokalen. Ein Ginzelner mag fich mit einem Champagnertoaft montiren, bag er glaubt, alle großen Manner bes Beltalls, von Mofes bis auf Napoleon, und alle Feldherren, von Sannibal bis auf ben alten Brit, fagen in feiner fleinen Bebe und er brauche nur mit ben Mugen zu zwinkern, fo maren bie Frangofen fcon gefchlagen. Aber bei einer ganzen Nation, und wenn fle auch so gutmuthig mare und so gang leicht= gläubig, wie bie beutsche, belfen biese Runfte boch nur wenig, und auf die Dauer gar nicht. Da muffen anbere Mittel wirfen: Belebung ber fittlichen Energie, Unregung nicht zwar ber Nationaleitelkeit, wohl aber bes Nationalftolges, vor Allem eine freimuthige Aufklarung bes Bolfes felbft über ben Stand feiner außeren Ungelegenheiten, so wie eine gewiffe großherzige Berzichtleiftung auf ben Alleinbefit politischer Bilbung und Macht.

Wir wiffen nicht und wollen auch nicht untersuschen, woran es gelegen, daß die deutschen Regierungen diese prunklose, aber sichere Vorbereitung ihrer Bölker verschmäht haben, ob an ihrer specifischen Friedensliebe, oder ob an der ängstlichen Rücksicht, welche sie den aus-wärtigen Mächten schuldig zu sein glauben, oder darum, weil es mit der ganzen Sache nicht so ernst war, als man that, oder endlich aus allen diesen Gründen zusammen: genug, es ist factisch, daß man sich mit jenen and beren Mitteln begnügt hat und daß in diesem Augenblick die kriegerische Begeisterung des Jahres Vierzig bis zum letzen Funken erloschen ist.

Aber bie Ereignisse, fern ober nah, gunftig ober ungunftig, burfen uns niemals unvorbereitet finden, wenn sie uns nicht endlich über ben Kopf wachsen und uns willenlos mit sich fortreißen sollen, wohin wir doch nicht mögen und nicht durfen. Nur Bewußtsein ist Leben, nicht weniger für Bölfer, als für Individuen. Wir muffen in Zeiten des Friedens an den Krieg benken, wir muffen die möglichen Umstände erwägen, unter benen er eintreten, die Feinde, gegen welche, den Erfolg, mit bem er geführt werden kann. Mit Einem Worte: wir mussen im Geiste die Schlachten zum Boraus kampfen und

bie Arisen überwinden, welche bie Geschichte und bringen wird.

Diese Borbereitung, welche bie Regierungen verschmaben, faut also bem Bolte felbft und mittelbar also ben Schriftstellern, als ben Wortführern ber Ration, an-Unfere Zeitungen leiben fo fichtlich Mangel an beim. Stoff, unfere Polititer fluchten fich, um nur überhaupt etwas zu thun zu haben, in die entfernte Borgeit und erfcbbfen ihren Big in ber Wieberherftellung patriarchalisch = vorsundfluthlicher Mufterstaaten. Go febre man bie Munge benn endlich um! Man zeige une, nachbem man fo lange von ben Segnungen bes Friebens gefungen und gesagt, und une vorbemonftrirt hat, wie glude lich wir burch biese breißigiabrige Rube finb - man zeige uns auch einmal bie Möglichkeit bes Rrieges! man verliere fich (wenn wir uns boch einmal verlieren fol= len), statt in die abendlichen Nebel der Borzeit, viel= mehr in die Morgentraume einer friegerifchen Bufunft! ---

Einen Beitrag hiezu foll ber vorliegende Auffat liefern, beffen Thema wir nun näher bahin bestimmen, bag wir untersuchen wollen:

exftlich: welchen Einfluß ein Krieg, gang im Migemeinen, gegenwärtig auf Deutschlaub heben wurde, sowohl in materieller, als in geistiger und speciell in politischer Beziehung;

zweitens: gegen wen ein Arieg möglich, gegen men wahrscheinlich und gegen wen er unvermeiblich ift;

und endlich brittens: von welcher Beschaffenheit vermuthlich bas Resultat bieses Krieges sein murbe. --

Die erfte biefer Fragen fcheint keiner besonbern Antwort zu bedürfen, ba fle nur Einer fähig ift. In materieller Sinficht und fobald wir nur die nachften und unmittelberften Folgen ins Auge faffen, ift ein Krieg allemal ein Ungluck, felbit wenn er flegreich und fogar wenn er auf frembem Boben geführt wird, was befanntlich mit ben beutschen Rriegen feit Jahrhunderten nur außerorbentlich felten ber Wall gemefen ift. Schon ber unvermeibliche Berluft an Menschenleben, die Unterbrechung bes außeren, bie Storung bes inneren Bertehrs, Die Opfer und Abgaben, wolche ber Rrieg zu feiner eigenen Erifteng nothwendig erheischt, bas Alles find für diejenigen, die es trifft, allerbings Calamitaten, bie wir ihnen in feiner Weise, wegbemon-Ariren wollen.

Aber fie find eben ambermelblich und gehören zum Befen bes Krieges. Daber, fo lange man und bie ab-

stracte Nothwendigkeit des Krieges selbst zugeben muß, so lange mussen auch diese begleitenden Uebel, so traurig sie im einzelnen Falle sein mögen, dennoch als etwas, das sich von selbst versteht und über das mithin keine Klage zu sühren ist, anerkannt werden. Wir brauchen dieselben daher auch, weil ste etwas Allgemeines sind, das allen Kriegen aller Zeiten zukommt, hier gar nicht weiter in Anschlag zu bringen. Im Gegentheil, wir wagen zu behaupten, daß, abgesehen von dieser crassen Unmittelbarkeit, ein Krieg gegenwärtig für Deutschland sogar auch in materteller, wir meinen in gewerblicher Beziehung, von erheblichem und höchst wünschenswerthem Nuten sein wird.

Nämlich es hat sich in biesem Augenblicke in Deutschland die gewerbliche Production, begünstigt durch ben langjährigen Frieden, zu einem solchen Uebermaß emporgeschwindelt, daß ste das Bedürsniß bei Weitem übersteigt. Es ist dies, wie gesagt, ein Luxus des langen Friedens, ein wuchernder Uebersluß an Kapitalien und Krästen, die nicht mehr wissen, was sie anfangen und wohin sie sollen. — Sobald der menschliche Leib, bei allzureichlicher Nahrung, mehr Säste producirt, als er, sei es nun zu seiner eigenen Erhaltung oder sei es durch Bewegung und Fortpflanzung nach außendin, aufzehren und verarbeiten kann, sobald verkehren sich diese

Säste vielmehr in Gift und der Ueberfluß der Gesundheit wird zur Krankheit. Ebenso ein Bolk, sobald es, gewerblich mehr producirt, als es entweder selbst für sich verbrauchen oder nach auswärts absehen kann, so erkrankt es an dem Uebersluß seiner eigenen Production; der Segen wird zum Unsegen, die Arbeit zum Verluft, der Fleiß zum Fluch, weil er immer nur sich selbst verschlingt.

Dies ift in bem gegenwärtigen Augenblicke in unform Baterlande ber Fall, menn nicht im Gangen, fo boch in einigen seiner vorzuglichften und gewerbthätigften Provingen, hauptfächlich alfo in Schleffen und Sachfen. Damit foll feineswege gefagt fein, als ob wir, und war' es auch nur in biefen einzelnen Provingen, ben Gipfel ber Induftrie überhaupt icon erreicht und ben Markt, ben unfre Erzeugniffe möglicher Beife baben fonnten, bereits völlig überichwemmt batten. keineswegs ber Fall: vielmehr baran liegt bie Schuld, bağ wir, vielleicht in Folge einer eigenthumlichen Ginfeltiakeit unsers Nationalcharakters, bem ein ruhiger, krä= merhafter Betrieb in engen Schranken beffer zu entfpreden icheint als bas fubne Wagiviel einer weitgreifenden. weltumspannenben taufmannischen Speculation, immer nur einzelne befchrantte Zweige ber Induftrie, und biefe nicht einmal in qualitativer Bollfommenheit, wohl aber

onantitativ bis jum alleraugerften lebermage ansgebeutet baben. Das ift unfer gewerblicher Rrebsichaben, bas bie Barphie, bie bie Fruchte unfere Fleiges besudelt und uns ben marlichen Bewinn aus ben Banben reift. Dbet warum in diefem Augenblick fchleppen bie fchlefischen Leinweber, die fachfischen Spigenfloppler fich mubvoll, armfelig aus Sungerenoth zu Sungerenoth? Warum find, nach breißig Friebensjahren, mitten in bem Boblftanb unfere Baterlandes, zwei feiner alteften blubenbften Provingen, zwei feiner fleißigften und gewerbthatigften Stamme an ben Rand bes Unterganges gebracht? Wie fommt es, bag wir in berfelben Beit, ba Millionen über Millionen fich zu unfern Eifenbahnen gufammenbäufen, ba wir theure Liebhabereien treiben mit Dombauten, Mufeen und Denkmalen - wie kommt es, bas wir in eben biefer Beit unfre Weber und Spinner bem Bungertode burch burftige Almosen vergeblich abzukaufen fuchen? Wird etwa fein ginnen mehr gebraucht? Berben feine hemben mehr getragen? Sind bie Spipen aus ber Mobe gekommen? Ober giebt es in ber Welt Nie mand mehr, ber fich seine hemben und Spigen nicht felbft macht und ber baber nicht genöthigt ware, fie von Anderen zu taufen? - Rein, bas Alles nicht: aber bas ift's, bag biefe Bevölkerung burchaus nur biefes einen Gewerbzweigs machtig ift: aber bas ift's, bag ver Engländer, durch die Kunst seiner Maschine, billiger und besser producirt, als der handarbeiter in Schlessen: aber das ist's, daß es unsern Arbeitern an Vereinen und freien Genossenschaften sehlt, in denen sie sich wechselseitig unterstügen und, Einer auf den Andern gelehnt, theils die Ungunst des Augenblicks überdauern, theils zu neuen und großartigeren Unternehmungen Krast und Muth gewinnen möchten: aber das ist's, daß wir Geld haben für den Dom zu Köln und für das Bisthum zu Jerusalem und wie wir das Gift der Presse, die Anstellung der Geister unterdrücken sollen, das wissen wir: aber für die seisten Roth unsere Mitbürger, für die Rest der Berarmung haben wir weder Geld noch Rath.

Es glebt hier nur ein Mittel, welches helfen kann: vas ist ein Krieg. Wir geben es zu, das Mittel ist kein sanstes. Aber besperate Krankheiten ersordern besperate Kuren. Wir betrachten hier nur den Krieg im Augemeinen, ohne nähere Bestimmung, und dürsen daher gar nicht den Fall in Anschlag bringen, daß er etwa glücklich geführt würde und unster Industrie, sei es durch Arrondirung unseres Gebietes, sei es durch Erlangung günstigerer Handelstrackate, neue Hilfsquellen erdiffnen und neue Märkte verschaffen könnte. Wie er auch set und wie er geführt werde, ein Krieg wird immer vortheilhaft wirken, indem er die unnatürlich gestetgerte

Inbuftrie, burch Entziehung ber Krafte, Mugenblick auf Boben bes natürlichen Beburfniffes gurudführen und unfern gewerblichen Buftanben baburch eine Grundlage wiedergeben wurde, die sie jest verloren haben und obne welche fie boch auf die Dauer unmöglich besteben fonnen. - Wir wieberholen es, die Rur ift gewaltfam. Aber nicht bag fie es ift, fonbern bag fie nothig ift, bas ift bas eigentlich Beklagenswerthe. Ginmal, auf welche Weise es sei, muß ber Umfturz bes jegigen Gpftemes boch erfolgen, bagu ift fein Nachtheil zu fichtbar, feine Folge zu fürchterlich. Und wer wollte fich nicht lieber mit Einem raschen Schnitte von bem branbigen Bein befreien, als es langfam, bei lebenbigem Leibe, abfaulen laffen? In bem erftern Falle ift nur ein Bein verloren: Die Bolter aber, fo lange fie geiftig lebenbig find, haben die Natur gewiffer Amphibien, die ben Berluft ihrer Blieber aus fich felbft wieber ergangen. andern Falle bagegen ift es um bas Leben felbft gethan: und bamit ift Alles zu Enbe.

Wir durfen nun freilich nicht barauf rechnen, mit biefer Anficht vielen Anklang zu finden, am Wenigsten bei unsern Gewerbtreibenden selbst. Der beutsche Raufsmann, wenn er sich auch in neuester Zeit großstädtisch herausgeputt hat und ben Stockjobber zu spielen sucht, ist boch noch immer, namentlich im Binnenlande, wefent-

lich nur ein Krämer. Er will immer nur mit bem Groschen ben Groschen verbienen; es mangelt ihm ber Muth jener holländischen Kausleute, welche die Sälfte ihrer Labung freiwillig ins Wasser warfen, um den Rest besto werthvoller zu machen. Der Deutsche dagegen will nichts aufgeben, nichts opfern, nichts wagen, Alles nur mühlos ernten, wie der Sämann sein Korn: und darzum bekommt er endlich nichts.

Inzwischen ift bies Alles, offen zu sagen, gar bie Sache nicht, auf die es ankommt. Reichthum und gewerblicher Wohlstand eines Bolfes find allerdings febr schähenswerthe Dinge: aber nur ba, wo dieser Reichthum eine überwiegende Fulle geiftigen Lebens gur Boraussehung hat. Sogar ift bies ber einzige Wohlftand, ber überhaupt wirklich und möglich ift. Dber was hatte, jum Beifpiel, England auf biefen außerften Gipfel gewerblicher Macht erhoben und es zum Beren ber merfantilischen Welt gemacht? Etwa fein baares Bermögen? Aber es ift bas verschulbetfte Land unter ber Sonne. Doer feine natürliche Fruchtbarkeit? erzeugt nicht einmal Rorn genug für feine Burger, noch Bolg genug für seine Schiffe. Sonbern bies ift es, bag in England bie geiftige Bewegung einen Umfang, eine Rraft, vor Allem eine praftische Wirksamfeit bat, von ber wir, in unferm Baterlande, trop all unfrer gerühm-Ptus, Rl. Schr. I. 3

ten Bilbung, bennoch teine Abnung haben, ja wor ber wir, wo fie etwa bei uns auftauchen möchte, uns fogar anafflich verschließen wurden, weil wir fühlen, daß ber bebreibliche Leib unferes Staatsiebens ben eneraischen Bulsichten Diefer geiftigen Bewegung nicht ertragen tanu. Bir freilich haben die Theorien, wir baben die Bbilo= forben, die Boeten, die frommen Christen: aber ber Englander bat die Bratis fur fich, er bat die Staatemanner, bie Rebner, bie folbstbewußten Burger. behattiten, unter Censur, über die freie Breffe: ber Englander übt fie, er hat fie, wie ein ererbtes Befittbum, eine Bewohnbeit feines Lebens. Bir möchten gern eine große, freit, gludliche Ration werben: ber Englander weiß, daß er es ift. - Diefer finte feines Beninfitfeins, biefer Begfamtelt feines neiftigen, Diefer Sicherheit feines offentlichen Dafeins entimmint auch ber englifthe Raufmann jene großartige Rubnbeit ber Entrofirfe, jene Sicherheit und Anschheit ber Speculation, bie ibn vor allen anderen Raufleuten ber Belt -ausgefichnet und gu ber felbft bor Ameritaner, bor wiel-Kelcht troch schlauer, noch gewander ist, als ber Britte, bem 208 laber an Großartigfeit und Sicherheit gebricht, Alth moth lange nicht erheben wirb. Wo auch immer, eref wolthem lotten Fleck ber Erbe, ber engleiche Rauf= imann fem Gunbelongs ansbreitet: immer fühlt jer feine

gesammte Nation, sein ganzes herrsiches Old England, mit ver ganzen Külle seiner Macht und Freiheit, hinter sich. Das ist der amerschöpfliche Fond, ver vie Basis seiner Speculationen bilbet. Wie dagegen, wir machen Gebichte auf die veutsche Flotte und verkünden in wohlgereinsten Wersen, daß Gormania nun mit Nächstem auch die Herrscherin des Woeres sein werde — und bezahlen unterdorf, im eigenen Lande, den Stader Zoll. Das ist der Fond, aus dem wir — nicht speculiren.

Also ber Gelft ift es, ver lebendig macht: und haben wir mithin auch in went vorliegenden Fall unfre Aufmerkfünkeit auchkließlich darauf zu richten, welche Einestüffe amter den gegenwärtigen Umftänden der Ausbruch eines Krieges auf das getiftige Seben unfers Volkes ausüben wird. Sind diese Einstüffe günftig, wird der geistige Gehalt unfers Bolbes ivadurch erhöhet und des lebt, so kann und darf auch die einstweilige Störung des materiellen Mohlftandes, die im Gesolge des Krieges allerdings eintreten wird, gar nicht weiter in die Schale geworsen werden. Die Wunden, welche der Krieges sichnige, sind dann nur den Wunden zu vergleichen, welche die ziserne Phugschar in die Buuft der Erde reisen muß, damit die verborgene Toucht um so glücklicher gebeile.....

Man kann keinen Reiteg führen ohne Geld und ohne Solbeten. Das ist so richtig, das as speichwörtlich 90worben. Aber noch richtiger ist bies, daß man keinen Krieg führen kann ohne Muth, ohne Begeisterung,
ohne Ausopserung. Diese großen geistigen Mächte sind
es, benen zulet, unter allen Umständen, der Sieg gehört. Und gerade sie haben uns verlassen. Der lange Friede, und was sich an ihn anschließt, haben uns seig,
weichlich und selbstsüchtig gemacht. Das Bewußtsein des Göttlichen ist aus unserem Leben entschwunden, und die Kirchenbauten und die Sonntagsseiern, die man uns ausbringen will, werden es nicht zurückrufen.

Aber ein Krieg wurde cs! Er wurde, indem er mit gewaltiger Faust die Scheinbilder unsers Wohlstands zertrummerte, uns die große Lüge enthüllen, in die wir uns disher so behaglich eingesponnen haben. Woran hängt in diesem Augenblick das Herz unseres Bolkes? woran äußert sich das Interesse unserer Gebildeten? wohin zielt das Streben unserer Regierungen? Hat dieses Alles einen geistigen Hintergrund? Knüpft es — nicht blos mit Worten, benn die sind billig: sondern knüpft es mit lebendigen Fäden, mit lebensvollen Abern an das Ewige und Göttliche, an die Idee des Geistes und seine Verwirklichung? Es thut es nicht! Wohlstand, Sattsein, Ruhigsein, das sind die Bielpunkte unseres Strebens: und selbst wo diese nicht erreicht werden, suchen wir die Schuld nicht in uns und in der elenden Dürstigkeit unseres innern Lebens,

fondern in äußerlichen Umständen, wo nicht gar in einer erträumten Unwollsommenheit der menschlichen, oder zum Wenigsten unserr beutschen Natur. — Der Krieg würde uns aus dieser philisterhaften Selbstbeschränkung befreien: denn er würde die Gögen zertrümmern, um deren wils len wir uns bis so weit erniedrigt haben. L'appetit vient en mangeant. So kommt auch der Muth wähzend der Schlacht, ja er muß kommen, weil es zu als len Zeiten nur Ein Mittel gegeben hat, sich stich = und kugelfest zu machen: halunke, wehre dich!

Dies ift auch ber eigentliche Buntt, um welchen fich jene vage Rriegssehnsucht unfrer jungen Dichter brebt, beren wir im Gingange ermahnten; es ift zugleich bertenige Bunkt, in welchen wir, so wenig wir fonft Billens find, unfer politifches Glaubensbekenntnig auf poetifche Anschauungen zu begrunben, eben biefer Gebnfucht, trop ihrer vagen Allgemeinheit, bennoch eine gewiffe Berechtigung nicht ableugnen burfen. Die Jugend, als welche ber Gegenwart am Rächften fteht und fich am Unmittelbarften von ihr getragen fühlt, hat einen gewiffen natürlichen Inftinct für die Beburfniffe ber Beit. Sie fühlt bie Begeifterungslofigfeit, bie Ralte und Ruchternheit biefer Epoche; Die Salbbeit unferer Buftanbe Mile beangstigt, unfere Thatenlofigkeit verbrießt fie. frifch bie Trommeln gerührt, bie Degen aus ber Scheibe

gegogen und vorwärts — gegen wen? Sie hat es vielleicht niemals ermogen, vielleicht sogar die Untersuchung würde sie ermüben. Aber sie tröstet sich, daß die Feinde kommen mehr dem Winde: ist's nicht der Ansse, so ist's der Branzose, nud ist's nicht der Franzose, so mag es der Kusse sein, gleichviel: wenn es nur überhaupt wieder Bewegung, Leben, Thaten glebt, wenn nur überhaupt die Begeisterung ihre: Flammen ausgießt über die gebeugsten hämpter und das Göttliche überhaupt wieder in die Welt tritt, sei es auch auf Trümmern!

Es ift wahr, diese abstructe Sehnsucht hat, wie alle Abstractionen, etwas Unwahres und Unnatürliches, und es ift leicht, den Stab über sie zu brechen. Aber wen, ich frage, trifft die größere Schulu: die Jugend, die ihren natürlichen Heftigkeit sich hingiebt, selbst auf die Gesfahr hin, einseitig und unverständig zu werden? ober vielmehr diesenigen, welche unsere Justände in eine solche unglückselige. Verwirrung gebracht haben, daß die Jusgud selbst, die lebenswolle, schöpfungslustige, lieber stersben, als leben, lieber zerstören, als schaffen will?!

Aber est giebt auch praktischere Gesichtspunkte. Sei est, daß Regeisterung, Sittlichkeit, Aufopserung zu ideale Güter sind, als daß wir um ihretwegen das Wagspiel eines Krieges eingehen follten.: fo ist doch die Enweites rung: unsver politischen Rechta, den Fontschritt unsven

burnerkiden Freibeis vermuthlich ein Ding von respectabler Wirklichkeit: Und auch auf diese wird uns durch einen Rrieg eine ziemlich gewiffe Ausficht eröffnet. Wenn ber hund beißen foll, wuß man ihm die Rette längen. machen; bas ift, mit Corporel Nom zu reben, bas Rurge und bas Lange von ber Sache. Mit bem gegenwärti= gen Bolfe einen Rrieg zu fubren, ift unmöglich: verbroffen, unzufrieden, voll geheimen Miftrauens, wie es ift, murbe es bem Andrang ber Feinde nicht wiederfteben fonnen. Man muß vor Allem ben Rucken gebedt baben, um den Feinden mit Rube ins Angeficht feben gu Die vielen obschwebenden Fragen ber innern fönnen. Politik, welche man jest, in der Sicherheit dieses Friedens, mit einer Art von Schadenfreude zu einem immer verworrnern Anduel aussbinnt, wurden burch ben Ausbruch eines Rrieges eine febr rafche Erledigung erhalten. legt ben Rameelen Fener unter die Buge, bamit fie tangen lernen; auch unfre Staatsmanner wurbe die Gefahr einer Feuersbrunft mit Einem Male fehr gelenkig machen. Es ift wunderbar, welche Dberonstone in bem fchmet= ternden Sorne ber Felbschlacht verborgen find. Dret. Bierteljahre hatte ber Wiener Congrest binirt; foupirt und protocollitt, die Acten, und die Ruchangettol maren zu formlichen Bergen, angemachten und bie Bermirpung. fichien unlösbar. War bie laut, gusgesprochene, Ungehuld.

ber Bolker, ber gerechte Unwille ber Nationen im Stanbe, ben langsamen Sang ber Berhandlungen zu beschleunigen? Nein: aber Napoleon kam von Elba, die heere marschirten, ber Krieg stand vor ber Thur — und in vierzehn Tagen war ber Berg geebnet.

Freilich, bie Art, wie es geschah, war nicht bie beste, und möchten wir um Alles nicht die Resultate bes Wiener Congresses zur Nachahmung empfehlen. Auch hat es damit wohl keine Noth: ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Und eben darum wiederholen wir: wenn der hund beißen soll, muß man ihm die Kette länger machen; daß er sich nicht in den alten Stall zu-rücksühren läßt, das ist dann seine Sache.

Fassen wir dies also zusammen: eine Erschütterung bes äußerlichen Wohlstandes, die aber jedenfalls nur vorübergehend und sogar heilsam ift, Belebung der geisstigen, wie sittlichen Kraft, die Nothwendigkeit, den Kreis unserer politischen Rechte zu erweitern und den lang vertagten Forderungen des Bolkes zu einer endlichen Gewährung zu verhelfen — in der That, der Krieg ist nicht so übel, wie er scheint.

Siebei inbeffen wird man uns zwei Einwendungen machen. Zugegeben, wird man fagen, daß dies so ift: so ift es boch nur fur ben Fall, erftlich, daß ber Krieg, welcher geführt wird, in der That ein Bolkstrieg, ein Krieg der Brinzipien und Grundsähe ift, nicht bloß ein Krieg der Kabinette. Denn was könnte aus diesem dem Bolke für eine sittliche Läuterung erwachsen? Wird es nicht vielleicht willenloß in einen Krieg hineingezogen werden, der seinen heiligsten Interessen fremd, vielleicht gar ihnen entgegen ift? Und welcher Gewinn könnte dem Bolke daraus erblühen, daß es sich etwa für eine Laune seines Gebieters, eine Rücksicht der fürstlichen Verwandtsschaft todtschlagen läßt?

Die zweite Borausfepung, wirb man fortfahren, ift biefe, bag ber Rrieg, wenn auch nicht flegreich, fo boch wenigstens nicht gerftorend fei fur bie Existeng bes Bol-Aber auch bafur bietet bie Geschichte Beifes felbft. fpiele genug. Wie nun, wenn Deutschland im nachften Rriege, gang ober theilweife, unterjocht, gerriffen, ausgemerzt wird aus ber Reihe ber felbständigen Staaten? Je geringer in biefem Augenblick bie moralische Kraft unseres Bolkes ift, te weniger wir innerlich zu einem Rriege fähig und geruftet find, je naber ift, wenn auch nicht die Warscheinlichkeit, so boch die Möglichkeit eines solchen jammervollsten Ausganges. Und bann, wie wurde es bann fteben mit all' biefen fegensreichen Wirfungen, bie man uns geweiffagt bat? Der Batient ift an ber Rur geftorben : was foll bas Beilmittel nugen ?!

Bierauf entgeanen wir Folgenbes. Buerft, bag es eine Täuschung ift, als ob jemals andere Kriege geführt worben finb, als Brincivienfriege. Die nachfte zufällige Beranlaffung mag bie Laune einer Maitreffe, ein Paar Sandfchube, ein Glas Baffer geboten haben, Die Unflifter bes Krieges felbft mogen geglaubt baben, um biefe Michtigfeiten zu fampfen : aber ber eigentliche Grund bes Rrieges ift boch nur immer ein gelftiger Zwiespalt, ein Rampf ber Principien und Ibeen gewesen, zu beffen Schlichtung es fein anderes Mittel mehr gab, als biefes Go ift ce, wie gefagt, zu allen Beiten und auferfte. überall gewesen; wir aber, Dant ber Entwicklung, ju welcher bie Welt mittlerweile gelangt ift, haben noch ben wefentlichen Bortheil, ju wiffen, bag es fo ift. Ein jeder Krieg, der in diesem Augenblicke fur uns beainnt, wird ein Principientrieg fein und als folder von uns Allen erkunnt werben; immer, und ob er seinen fcheinbaren Uriprung in ber gemeinften Bufalligfeit, in einem ftreitigen Fledchen Land, einer Beleidigung ber fürftlichen Livree nahme, wird er bie außerfte Sobe unserer werthvollften und beiligften Intereffen berühren. wir werben überhaupt in feinen anberen Rtieg geben. als ben man wenigftens bie Rlugheit hat, uns auch au-Berlich als einen folthen barzuftellen und angufundigen,

ber im Ramen einer Ibee, im Ramen bes Bolkes und zu seinen Gunften begonnen wirb.

Was pas Aweite angeht, so unterliegen auch Die Nationen bemfelben Gefet, vermöge beffen bie Natur nichts geschaffen, bas fte nicht auch vollenbet und in fich felbft zum volktommenen Mischluß gebracht hatte; Die ge= ringfte Aflangenbitbung, bet fleinfte thierische Organiemus ift jebergeit ein Wunderwert von Reife und Bollen-Wir konnen nicht glauben, bag bie Gefchichte bung. woniger mutterlich zu Werke gebe: Auch ihre Beugun= gen muffen erft reif und fertig fein, auch ihre Befchopfe muffen erft ben vollen Umtreis ihrer Sabigfeit burchlaufen und allen Rern von Rraft, von: Blud nnb Freiheit, ber in fie gelegt ift, zu vollkommener Reife gebracht baben, ebe fie bie vollendete Form gerbricht, um aus ihren Arummern eine neue, bobere Gattung ju beginnen. biefer feiner Bollenbung ift ber boutsche Beift noch una enblich. fern. Wir muffen erst gludlich fein, wir musfen erft in freiem, triumphirenbem Genug ben vollen Becher unferes Dafeins leeven, the ber Bebante bes Unterganges und naben barf. Man tann uns beffegen, man kann uns beugen: aber immer wieder wird der Bogen zuruckfichnellen, weit bas Biel, zu welchem er ben Afeil befilgeln foll, noch nicht erreicht ift. --

So viel also über bas Allgemeine unserer Frage. Wir geben nunmehr zu bem zweiten Theil unserer Untersuchung über, indem wir die weitere Frage auswerfen: gegen wen insbesondere ber nächste Krieg gerichtet sein wird und namentlich gegen wen er möglich, gegen wen wahrscheinlich und gegen wen zu wünschen ift.

Hierbei wagen wir Eines vorweg zu behaupten: möglich follen alle Kriege ber Welt fein; aber unmöglich ift ein Krieg im eigenen Lande, Deutsche gegen Deutsche!

Es gab allerdings eine Beit (und auch die Jungften unter une fonnen fich ihrer noch etinnern), wo man ziemlich beutlich barauf anspielte, bag ein Rrieg im Innern Deutschlands, speciell ein Rrieg zwischen Defterreich und Breugen, ben Gesammtintereffen unferes Baterlanbes, insbesondere ben Fortschritten bes Liberglismus, portheilhaft und fogar nothwendig fein burfte. Es mar bas bie Beit, wo man noch in Breugen ben naturli= den Borfechter ber beutschen Freiheit - umgekehrt in Defterreich ben allgemeinen Berb aller Unterbrudung, bas Beerlager bes beutschen Obscurantismus ju feben glaubte. Aber wenigstens die eine von biefen beiben Anfichten mar irrthumlich und bie neueste Entwicklung ber Dinge hat fie gründlich zerftort. Auch von ber entgegengesetten Seite, wenn icon verftecter und mehr burch feindliche

Machinationen, als (wie leiber die Liberalen es gethan hatten) burch offene Deklamationen, wurde auf einen gewaltsamen Zwiespalt im Innern unseres Vaterlandes hingearbeitet. Wie Ienen der Sieg der Freiheit, so lieh Diesen den Vorwand ihrer unlauteren Wünsche die angebliche Gesahr der Throne, die Uebergriffe der constitutionellen Bewegung, die man durch die Gewalt der Wassen zu unterdrücken hoffte, und endlich die Ehre der alleinsselligmachenden Kirche, die ihren Purpur bekanntlich oftmals in dem Blute der Völker, ja der Fürsten gefärbt hat.

Man wird ber vorliegenden Darstellung von allen Borwurfen, die man gegen sie erheben möchte, doch gewiß den am wenigsten machen können, daß wir die
Dinge in zu rosenfarbenem Lichte betrachten und zu viel
Werth legen auf die officiellen Schaustellungen von Einigkeit und Glück und nationaler Bohlfahrt, mit denen man
und seit einiger Zeit bewirthet. Nichts bestoweniger sprechen wir es als unsere vollste Ueberzeugung aus und
wiederholen es, daß wir einen Krieg von Deutschen gegen Deutsche für unmöglich halten — unmöglich, wie
man alle Verbrechen gegen die Natur, alle Auslehnung
gegen die ewigen Gesehe der Weltordnung für unmöglich halten muß. Dies Eine zum Mindesten werden
wir boch aus den traurigen, ja schmachvollen Erfahrungen unsere Geschichte gelernt haben, daß der Baum der

Rreiheit, Die Bluthe ber Macht nicht burch Bruberbint Muf jene officiellen Ginbeitberflarungen, genährt wird. auf bie Bwedeffen und hermannsbentmalsbetteleien legen wir babet nicht ben allergeringiben Berth: wohl aber auf bie Dacht ber öffentlichen Meinung, welche, wie un= gebilbet und einfichtlos fie auch übrigens noch fein mag, both vies als ihr eigenstes Lebensblut in fich aufaenommen hat und vies behaupten wird, gegen wen es fei, baß niemals wieder Deutsche bas Schwert erheben burfen gegen Deutsche, und bag es teinen Gewinn, teinen Fortichritt, teine Ebre giebt, bie mit ben Gräueln eines innern Rrieges erfauft werben burften. Schon bies Gine bimbet und, bag wir Mile, Deftemeicher und Breugen, Conflitutionelle und Abfolute, Ratholiten und Broteftanten, allesammt in gleicher Bebrangnig find und bas gleiche Bedürfnig ber Freiheit innerlichft gleichmäßig empfinben. Unfer gemeinsames Glend ift ber Boben, unfer memcimfames Beburfnig bas Unterpfand unfrer Ginigfeit.

Dies vorausgeschickt, bleiben im Grunde nur zwei Staaten übeig, mit benen ein Krieg überhaupt möglich and zu erwanten ist. Nämlich ein nächster Arieg, wie bereits angebeutet wurde, muß nothwendig ein ausgespronchener und bewußter Arieg der Principien sein. Einen solchen anzuregen, steht nur denjenigen Rächten zu, welche überhaupt die Principien der Gegenwart selbständig ver-

treten, ober mit anberen Worten: Die fich in biefem Augenblick in bie Begemonie ber Weltgeschichte theilen. Dies find nur die brei einentlichen Großmächte, Franfreich. Großbritannien und Rugland; Deutschland, das beist Defterreich und Breugen, nehmen an biefer Begemonie nur Untheil, insoweit fie fich an die eine ober die anbere Diefer Dachte anlebnen. Für fich haben fie tein eigenes Princip, ober fonnen es boch nicht felbftanbig. aus eigener Macht, behaupten. Wenn man ihnen nichts bestomeniger in bem Conrect ber europäischen Großmächte gleichfalls eine Stimme vergonnt, fo ift bas mehr eine Kolge ber Eifersucht, mit ber die brei wirklichen Groß= mächte fich gegenseitig beobachten, und eine Art von Remeet gegen ben fecundaren Ginfluff, ben die Allianzen von Defterreich und Breugen baben konnen, als eine Unerkenutnig ihrer felbständigen Macht.

Was nun England angeht, so führt es, aus einer sehr klugen Politik, nur da Krieg, wo es etwas gewinnen kann. In Deutschland aber kann es nichts mehr gewinnen, meil es Alles — bexeits hat. Es hat das ganze Deutschland in einem sehr considerablen Punkt, im Punkt des Geldes, in der Tasche; wir sind ihm zinsbar mit unsern Fleiß und unsexer Arbeit, wir opfern ihm unser Geld, unfere Fabriken, unsexu Candel, es hat keinen bequenneren Markt, als uns. Es murde eine voll-

ständige Umkehrung bieser merkantilischen Verhältnisse, eine völlige Emancipation des deutschen Handels vom britischen vorhergehen muffen, ehe England sich zu einem Kriege gegen Deuschland entschließen könnte. Wie die Sachen jest stehen, so wäre ein solcher Krieg nichts Ansberes, als das bekannte Geschichtchen von der Henne, die alle Morgen ein goldenes Ei legte, dis ihre Herrin, aus habsucht und Geiz, ihr den Bauch aufschnitt. Aber der Engländer ist nicht bloß habsuchtig, er ist auch klug: und daher, so lange wir nur jeden Morgen richtig unser Ei legen, so hat die Sache nichts zu sagen.

Es bleiben also nur Frankreich und Rußland, bie beiben Colosse, zwischen benen bas arme zerstückelte Deutschland eingekelt ist: beibe von einer bestimmten Ibee machtvoll getrieben und baher beive uns, ben Ibeen-losen, höchst gesährlich. Frankreich ist ber Borkampfer ber modernen Entwicklung. Wie England, in einer Revolution von mehr als zwei Jahrhunderten, ben seubalen Staat bes Mittelalters mit den Forberungen der Freiheit auszusöhnen ringt (benn mit der Hälfte seines Daseins ist England bis auf diese Stunde noch immer ein mittelalterlicher Staat), so scheint es die Ausgabe Frankreichs zu sein, den modernen Staat zur Darstellung zu bringen und die Formen auszussinden, in benen die politischen

Beburfniffe ber Wegenwart fich befriedigen. Ruffland da= gegen hat weber ein Mittelalter noch eine moberne Beit. Wenn auf irgend ein Land, fo ift es Rufland, auf bas ber geniale Ausruf Mirabeau's pagt: faul vor ber Reife! Seine Bergangenheit, wir meinen feine flavische Urfprunglichkeit, die Wiege seiner Geschichte, hat es selbst zer= trummert; Beter, ben man bafur ben Großen nennt, fcrob ben politifchen Ginfluß gewaltsam in bie Bobe, indem er die Kraft ber nationalität vernichtete. auch ber mobernen Beit bat Rufland fich niemals wirtlich in die Artine getworfen. Es hat immer nur ben Flitter ber Cultur aufgerafft; immer ift es fo rob geblieben. wie jemals, nur bag bie Rraft, welche ber Robeit fonft beimobnt, burch Faulnig gebrochen ift. Go erfcheint Ruglanbs gange Stellung als eine gewaltsame und unnaturliche. Es will die Früchte ber mobernen Beit für fich gertießen, ohne Untheil genommen zu haben an ibrer Arbeit; es will fich mit ber Bluthe ber Bilbung fehmuden, und ist voch nicht im Stonde, We aus fich bervorzubringen. Diefe gewaltsame Stellung läßt fich nur auf gewaltsame Weise behaupten. Der eiferne Wille eines Gewaltherrschers hat Rufland groß gemacht; nur elferne Banbe konnen es vor dem Umftury bewahren. Also um es turz zu sagen: Frankreich bevarf ber Freibeit, um vorzuschreiten, Rufland ber Thrannet, um fich

gebilbete fieht nichts als fie. Freilich, wer etwas weiter gu feben verfteht, ber ertennt ohne Dabe, bag Frantreich nur bas Wertzeug, bie bewegenbe Rraft aber unfere eigene Unfraft, unfere Berfplitterung, unfere Beiftlofigfeit, unfer Mangel an Muth und Burbe gewefen Es ift unendlich findisch, eine Ration zu baffen. weil fie machtiger ift als bie andere, und fie biefe Dacht empfinden läßt. Wir, im gleichen Falle, murben mir es nicht gang ebenfo machen? Diefer überichmangliche Reichthum an Benie, an Tapferteit, an Ausbauer und eifernem Muthe, welchen Franfreich zur Beit ber Republif und bes Raiferreichs entfaltete, ift bas Alles nur frangoffiche Bosheit, ift es nur eine absichtliche Berftel= lung, um und zu franken und zu beschädigen? ober mar bies Alles nur die nothwendige Folge ber richtigen Burtei, welche Franfreich, und ber falfchen, welche wir exariffen hatten? Also nicht fie sollten wir haffen, Die Damals mur bas Recht ber Geschichte an uns vollzogen baben: fonbern bie treffe unfer Bag, bie unfre. Berachtung, bie uns bamals in jene ungludfelige Babn hineingestoßen, die uns verhindert haben, gemeinsam mit Frankreich das Banner der Freiheit aufzupflanzen und bie Suche ber Bilbung und ber reineren Menschlichkeit. ftatt und feinbselig in ihren Weg zu ftellen, gleichfalls zu ber unferen zu machen. Er treffe also vor Allem bie

y .

unselige Kabinetspolitik, die auch bieses Elend auf ihnem Gewissen hat, er tresse und selbst, daß wir diese Baltitk dulbeten, er tresse die Zwietracht, den Reid, die Demath, deren Opfer wir damals wurden — mögen wir os nie wieder werden!

Aber bie große Maffe find bie Ungebilbeten, bier und aller Orten, und barum wird es noch einige Zeit bauern, bevor biefes Bewuftfein fo allaemein wird., wie es, jum Beile ber Welt und unferm eigenen, enblich merben muß, jumal ba ber Frangofenhaß, unfrer Ungebils, beten von oben berab geftiffentlich genährt und von Beit zu Beit an dem Strobfeuer einer officiellen Deutschthumelei neu angezündet wird. Richts besto meniger bleibt es bei bem, was wir fürzlich an einem Orte lasen, von welchem wir übrigens nur wenig abobtiren mochten: bet -Grad ber Bildung in Deutschland ift abzumeffen nach. bem Grabe ber Freundschaft ober Reindschaft; welche man gegen Frankreich begt. Man muß bornirt fein, fegen wir hingu, um die Dienste zu verfennen, welche Brankreich ber Aufgabe ber neuen Beit, ber Ibee ben Weiheit. und ber Boltsberrichaft geleiftet hat: und man muß. schlecht fein, um diese Ibee felber zu vertennen.

Es ist hiebei noch ein einigernaßen kiglicher Runts, ben wir eben beshalb zur Sprache britgen imelland. Rämlich zugegeben, daß eine aufrichtige und, worurtheils-

gebilbete fieht nichts als fie. Freilich, wer etwas weiter au feben verfteht, ber ertennt ohne Dabe, bag Frantreich nur bas Wertzeug, bie bewegenbe Rraft aber unfere eigene Unfraft, unfere Berfplitterung, unfere Beiftloffakeit, unfer Mangel an Duth und Burbe gewefen find. Es ift unendlich findisch, eine Ration zu baffen. weil fie machtiger ift ale bie andere, und fie biefe Dacht Wir, im gleichen Falle, murben mir empfinben läßt. es nicht gang ebenfo machen? Diefer überschwängliche Reichthum an Benie, an Tapferkeit, an Ausbauer unb effernem Muthe, welchen Frankreich zur Beit ber Rebublit und bes Raiferreichs entfaltete, ift bas Alles nur frangoffice Bosbeit, ift es nur eine abfichtliche Berftel= lung, um ums zu franken und ju beschädigen? ober mar bies Alles nur die nothwendige Folge ber richtigen Burtei, welche : Franfreich, und ber falichen, welche mir ergriffen hatten? Alfo nicht fie follten wir haffen, Die damals mur bas Recht ber Geschichte an und vollzogen haben: fonbern bie treffe unfer Bag, bie unfre Berachtung, bie uns bamals in jene ungludfelige Babn hineingestoßen, bie uns verhindert haben, gemeinsam mit Frankreich bas Banner ber Freiheit aufzupflanzen und bie Sache ber Bilbung und ber reineren Menschlichkeit, ftatt uns feinbselig in ihren Weg zu ftellen, gleichfalls zu ber unferen zu machen. Er treffe also vor Allem bie.

٠,

unselige Kabinetspolitik, die auch bieses Elend auf ihrem Gewissen hat, er tresse und selbst, daß wir diese Baltitk dulbeten, er tresse die Zwietracht, den Reid, die Demath, deren Opfer wir damals wurden — mögen wir os nie wieder werden!

Aber die große Maffe find die Ungebilbeten; bier und aller Orten, und barum mirb es noch einige Beit bauern, bevor biefes Bewußtfein fo allgemein wirb,, wie es, jum Beile ber Welt und unferm eigenen, endlich merben muß, zumal ba ber Frangofenhaß, unfrer Ungebilbeten von oben berab gefliffentlich genährt und von Beit ju Beit an bem Strobfeuer einer officiellen Deutschthumelei neu angezündet wird. Richts befto meniger bleibt es bei bem, was wir fürzlich an einem Orte lafen, von welchem wir übrigens nur wenig aboptiren mochten: bet -Grad ber Bilbung in Deutschland ift abzumeffen nach. bem Grabe ber Freundschaft ober Feindschaft, welche man gegen Frankreich begt. Man muß bornirt fein, feten wir hingu, um die Dienste zu verkennen, welche Frankreich der Aufgabe ber neuen Beit, ber Idee ber Beibeit. und ber Boltsberrschaft geleiftet hat: und man muß. fchlecht fein, um biefe Ibee felber zu berfennen. int ...

Ce ift hiebei noch ein einigermaßen : Eiglicher Munk, ben wir eben beshalb zur Sprache bringen "mollen.: Rämlich zugegeben, daß eine aufrichtige und, wornetheilsfweie Allianz zwifchen Dentschland und Frankreich ben Boutschritt ber Welt wirklich wesentlich besorbern und auch unsern eigensten Interessen vollständig entsprechen würde: wie flaht es mit den Ansprüchen der Franzossen an das Rheinuser? wie mit unsern eigenen an das Wichuser?

Die Sache scheint sehr verwickelt, und doch ist sie einfachste der Welt. Ansprüche der Franzosen an das Rheinuser? Warum machen sie nicht auch Ansprüche an den den Wond? Well sie zum Boraus wissen, das sie ihm doch nicht kriegen würden. Da liegt es. Beisgen wir den Franzosen nur erst den sesten, leidenschaftsbesen Willen, von unserm Grund und Boden auch nicht das kleinste Stäubchen wegzugeben, und wär' es um den Besty der Welt, so wird auch der unreise Trieb danach, der im Grunde nichts ist, als eine sehr verzeihliche Restinkssenz unsere oft gezeigten Schwäche, sich sehr bald vom selbst verlieren.

Denn dies im der That ist die Grundlage aller innern Gelbständigkeit und Freihelt, daß man sich zunächstsulftändig erweist nach außen hin und sich nicht nehmen läßt, was man hat. Die Sache ist so einsuch und
versteht sich so sehr von selbst, daß das ganze Bewußtsein unsver Schwäche, die ganze Lurcht vor der Wiedertebt. gewisser schmählicher Exetanisse vage gebott, um

nur das überschwängliche Puthos zu erkliren, duß wit in diese Abeinufetfrage gelegt haben. Aber gerade herauß: dies Pathos ift lächerlich. Wus würden wir von einem Manne venken, der mit großen Geschrei auf der Gasse umherlausen wollte und renommiren, daß er sich den Rock nicht ausziehen lasse, den er an hat? — Wit haben den Rock an und also behalten wir ihn; wer ihn uns ausziehen will, der wage seine Anochen.

Etwas schwieriger scheint die zweite Frage. Das Effaß ist uns verloren gegangen in der Beit unfrer Schwäche, durch die Unthätigkeit unfrer dammligen Mucht- haber. Das Bolksbewußtsein, die öffentliche Stimme der Nation, die gerade in diesen Landstrichen die Wiege unserer gloereichsten Erinnerungen, die herrlichsten Monumente des deutschen Geistes verehrt, hat niemals Newschaft auf sie geleistet. Soll das Unrecht, das wir das mals erlitten, jeht verjährt sein? Sollen wir und bes gnügen, zur Erkenntniß unfrer Schmach gekommen zu sein? Oder sollen wir mit unfrer Schwäche nicht auch vielmehr ihre Volgen abzuthun suchen?

Auch hier bunkt uns nur Eine Antwort möglich: Eroberungen machen kann die Gewalt, abet fie beschalten nur die Freiheit. Uebertreffen wit benn bie Franzosen in der Entwicklung aller freien, wolksthumslichen und wahrhaft humanen Eineichtungen! Stelken

wir ein Deutschland her, so frei, so mächtig, so gludselig, daß es eine Lust ist und ein Ruhm, diesem Lande
anzugehören! Dann wird auch das Elsaß wieder deutsch
werden; wir werden dann nicht nöthig haben, durch
allerhand romantische Reminiscenzen eine illusorische und
unlebendige Sympathie zu erfünsteln, wir werden nicht
an die bloßen Naturbestimmungen der Lage, der Abstammung z. zu appelligen brauchen: sondern die Freiheit wird uns zurücksühren, die wir durch unsern
Knechtssinn verlozen haben! — Aber: freilich wird
wohl dis dahin noch einiges Wasser den Rhein entlang
laufen.

So unheilbringend nun nach diesem Allen ein Arieg mit Frankreich wäre, weil er den Fortschritt der freien und volksthümlichen Entwicklung hemmen und uns in ein widernatürliches Verhältniß bringen würde zu densienigen, denen wir uns vielmehr, als unsern Vor= und Mitkämpfern, innigst anzuschließen haben, so wünschensewerth und nöthig dagegen wäre ein Arieg mit Außland. Außland ist der eigentliche Erbseind nicht blos Deutschslands, sondern der Welt, weil es der Feind der Freihelt und der Bildung ist. Ein Arieg gegen Außland wäre der wahre Areuzzug der neuen Zeit; ihm sind die Shmpathien aller Herzen, die Stimmen aller Bölker gewiß.

Aber für Deutschland find noch gang besondere Grunde, welche einen berartigen Krieg fo munschenswerth wie nothig machen. Denn kein Land ift von bem Net ber ruffischen Gewaltherrichaft fo eng umsponnen, wie eben unfer Baterland. Beinabe icon in allen Rurftenfamilien unfrer Throne, fließt ruffisches Blut; : ruffische Berichmägerungen freugen in Breugen, Beimar, Beffen, Naffau, Oldenburg - und nun balb auch in Burtemberg bie Intereffen bes Bolfes, ja vor gang Rurgem erft faben wir die Staatsmanner Defterreichs im Begriff. bem ruffischen Moloch ein neues Opfer zu bringen und ibm eine neue Bahn zu brechen in ben beiligen Leib unfere Baterlanbes. Von ruffischen Agenten wimmeln unfre Sauptftabte, ruffliches Belb beherricht unfre Preffe, ruffijche Spione bewachen unfre Univerfitäten. lich, die Schmach bieses Friedens ift größer, als bas Unglud bes Rrieges jemals werben konnte. Es ift ein großes und fünstliches Reg: wollen wir warten, bis bie Faben völlig fertig gesponnen finb? Wollen wir ben Robf willig binbalten, bis bas Meffer geschliffen ift, bas Wir lamentiren febr, bag ibn uns abschneiben foll? bas Elfag nicht unfer ift und haben nicht übel Luft; ben fittlichen Werth feiner Bevölferung zu verbächtigen. weil fie teine Reigung fpurt, Die Bolfssouverainetat, an ber fie in Franfreich Theil bat, mit ber Ehre eines

i

vertauschen Unterthanen zu vertauschen: aber Oftpreußen, Bommern, Schlessen lassen wir in Folge der russtschen Absperrungen und Verationen gutwillig verarmen, wir schen es ruhig mit an, wie diese Provinzen in ihrem Wohlstande sinken, in ihrer Betriebsamkeit erlahmen, in ihrer noralischen Kraft erschlassen, weil sie sich von dem Schutz des deutschen Vaterlandes verlassen und alles möglichen Willkur der Russen Preis gegeben sehen, — ja wir werden ruhig warten auch dis dahin, wo diese Provinzen sich dem fremden Sieger werden in die Arme stürzen müssen.

und bann vor Allem: sind die russischen Ostserprovinzen nicht so gut deutsches Eigenthum gewesen, wie
vas Elsaße Wollen wir nur den Franzosen abnehmen,
was sie geraubt haben, und den Russen nicht? Die
Bewohner des Elsases sind freie Bürger eines freien
Staates, weuigstens eines solchen, der, bei allen Verirrungen und Täuschungen des Augenblicks, doch immer
vie Freiheit zu seinem ausgesprochenen und anerkannten
Principe hat: die Bewohner der russischen Oftseeprovinzen
dagegen leben under dem furchtbaren Geset der Annte,
sie ftrecken ihre Avme zu uns herüber, Deutschland, wie
es ist, mit all seiner Salbheit und Berkammerung, wäre
ebenso gewiß ein Fortschritt für ke, wie es dermalen ein
Rückschritt wäre für den Elsaß — und an die Wieder-

eroberung biefer Oftseeprovinzen benten wir nicht? An fie mahnt und tein Blut unfrer Borfahren, teine Sympathie bes beutschen Geistes, kein Ruf unfrer Chre? In ber That, auf Einem Ohr muß Deutschland taub seinober es hat sonft wo seinen Haken.

Dies also bie Antwort auf jene zweite Frage: ben Krieg mit Frankreich würden die Kabinette wählen, den Krieg gegen Rußland die Völker. Aber noch sind bei ums die Kabinette mächtiger als die Völker: und barum ist der Krieg gegen Rußland zwar wünschenswerth und nochwendig, aber der Krieg gegen Frankreich ist wahrsscheinlich.

Es bleibt uns nun schließlich noch unfre Meinung auszusprechen über ben Erfolg, mit welchem diese Kriege vermuthlich werben geführt werben. Diese Aufgabe ist mißlich, wie alles Prophezeien. Doch läßt, bei einigem Berständniß der Gegenwart, der Gang der Jufunst im Großen und Allgemeinen sich allerdings voraussagen. Daß auf den Winter der Frühling folgt und daß, wer ins Wasser geht, sich naß macht, das sind Naturunthwendigkeiten, die man vordersagen darf, auch ohne Prophet zu sein. Und solche Naturnothwendigkeiten giebt es auch in der Geschichte.

Worben wie in einem nachften Ariege die Frangofen Schagen? Es ift möglich. Werben wir von ihnen geschlagen werben? Es ist gleichfalls möglich. Das ist ber Rathgeber aus Tied's Blaubart. Aber Eines ist gewiß: stegreich ober bestegt, verlieren werden wir allemal. Werden wir bestegt, so heißt das nur den Krieg vertagen. Denn die Ueberwundenen bleiben dürsen wir nicht, wir sind zu der gleichen welthistorischen Stellung berusen, wie die Franzosen, wir haben den gleichen Anspruch an Freiheit und Selbständigkeit, wie sie, und müssen daher auch den gleichen Rang einnehmen. Dashingegen werden die Franzosen bestegt, so wird mit ihnen die Freiheit bestegt, deren Vertreter sie in diesem Augenblicke sind — oder zum Wenigsten als deren Berstreter sie gelten, im guten wie im schlimmen Sinne.

Und nicht blos die Freiheit im Allgemeinen, sombern auch unfre eigene Freiheit, ber politische Fortschritt
in unserm eigenen Lande, wurde burch die Nieberlage
ber Franzosen gleichfalls eine Niederlage erleiben. Diejenigen unter uns, die in den Freiheitbestrebungen unsers Bolkes nur eine äffische Nachahmung der Franzosen
erblicken (und leiber ift gerade in den Händen dieser die
Gewalt) wurden sich nach der Bestegung Frankreichs
durch nichts mehr gebunden glauben; sie wurden Mittel
und Wege sinden, die halben Zugeständnisse, welche die
Furcht vor dem Beispiel dieses Nachbarstaates ihnen entrungen hat, allmälig wieder zurückzunehmen, sie wurden

ben Sieg über Frankreich für ein Gottesurtheil halten, bas zugleich ber Gewaltherrschaft ben Sieg zuspricht — und bem Absolutismus gehörte die Welt. Darum noch einmal: glücklich ober unglücklich geführt, aus einem Kriege mit Frankreich kann für Deutschland immer nur Verberben wachsen.

Umgekehrt wurde ein Krieg mit Rufiland zuerst und vor Allem ein glänzendes Anerkenntniß der Freiheit und des stitlichen Geistes sein. Denn gegen die Ueber= macht dieses Colosies, welche andre Wassen hätten wir, als diese?

Aber fle genügen auch. Immer und überau, wo zwei Mächte in Krieg gerathen, gehört ber Sieg zulent berjenigen, auf beren Seite die Freiheit und die Bildung ift. Auf die Dauer also ist ber Ausgang eines Krieges zwischen: Deutschland und Rusland unzweiselhaft.

Dazu kommt, daß diefer Kolof im Grunde doch nur ein Gögenbild ift, das auf thönernen Füßen steht. Die geheime, zu Berschwörungen stets bereite Opposition des Abels, der verletzte Stolz des Senates, der Uebersmuch der großen Landbesitzer, die politische Unmundigsteit und darum auch Unfähigkeit des niedern Bolkes — welche innere Schäden! Die Tscherkessen im Güben, die Bolen im Westen, der Schwede im Norden, der die sinnerländischen Browinzen hoffentlich noch micht verschmerzt

hat, und endlich im Often ber weitreichende Arm ber Englander, ber, Waffen und Geld ausstreuend, die eine geschlummerten Bölfer Affens in eben soviel beutegierige Drachen verwandeln kann — welche offenen Bunden!

Der Umichwung ber Welt, ber aus bem Sturge Ruflands hervorgeben murbe, ift aronartiger. Beranderungen, die baburch veranlagt murben, mannigfacher, als bag wir fie hier erschöpfen und bas Gemalbe biefer neuen Belt, bie fich aus feiner Rieberlage erheben wurde, bier vollständig ausmalen konnten. So viel ift gewiß und muß einem Jeben auf ben erften Blid ein= leuchten, bag burch biefe Gine That alle bie ungabligen Berwicklungen ber gegenwärtigen europäischen Politik fich aemugend auflösen, alles alte Unrecht fich versöhnen, aller Bunber neuer Rriege auf langere Beit hinweggeraumt werden wurde. Denken wir nur felbft: Bolen wieber beraeftellt, bie Turkei ber driftlichen Bilbung gurudaegeben . Briechenland, aus feinem jegigen Scheindafein auf eine Bafis geftellt, breit genug, um ihm bie nothis gen Lebensfäfte juguführen, Die Donaulander, bis an bas fchwarze Meer, zu einem flavischen Mittelreich unter beutscher Oberhoheit vereinigt, vor Allem aber bie rufflichen Offeenrovingen unferm Vaterlande zurückerobert und biefe Ungludfeligften anfrer Bruber, biefe Beachtes ten, Breisgegebenen, wieber aufgenommen in bie Gemeinschaft bes beutschen Geistes — wie Schabe, bag bies Alles nur Traume finb!! —

Aber es giebt bekanntlich, nach bem Glauben ber Bölker, zweierlei Gattungen von Träumen: schwarze, welche nur Täuschungen sind, weiße, welche zur Erfüllung kommen. Bielleicht daß die unsrigen zu den weißen gehören, — so schwarz wie sie auch aussehen. —

## Baterland? oder Freiheit?

Brief an einen Freund.

... Also, liebster Freund, die Sache ist erörtert und abgemacht: Hebert hat gesprochen, der Convent hat abgestimmt: il n'y a plus de Dieu! Das Vaterland existirt nicht mehr! Nationalgesühl? wie bornirt! Patriotismus? welch ein zurückgebliebener Standpunkt! Es giebt kein anderes Vaterland, als die Freiheit, kein anderes Nationalgesühl, als das Bewußtsein der Bildung und der Humanität; dem freien Franzosen fühl' ich mich mehr Bruder, als dem unfreien Deutschen, ob auch zehnmal eine deutsche Mutter mich gefäugt, deutsche Lust mich genährt, deutsche Sprache mich gebildet habe. Ja übershaupt wer es gut meint mit den Deutschen, diesen dieser Ingssen, abergläubigen, knechtschen Deutschen, dieser Ingssen, abergläubigen, knechtschen Deutschen, dieser Incarnation der "Riederträchtigkeit," der reiche uns die

hand und helfe uns, fie zu Franzosen zu machen. Das ift ber einzige reelle Dienst, ben man den Deutschen sowohl, wie im Allgemeinen der Sache der Freiheit und der Bildung erweisen kann und zu dem Alle daher, die es mit der letztern wahrhaft wohl meinen, sich verei= nigen muffen. —

Darf ich Dir gestehen, lieber Freund, daß ich ersschraf, indem ich dies neueste Programm der Humanität und der Aufflärung, diesen Tagesbesehl gleichsam, welchen Du so gütig bist an uns Uebrige ergehen zu lassen, zu Gesichte bekam? Ja daß es mich schmerzlich ergriff, eine Robe dieser Art aus einem Munde zu vernehmen, dem wir übrigens so manches befreiende, so manches herzerhebende Wort verdanken und den wir uns übershaupt gewöhnt hatten als das os magna sonaturum der Partei zu verehren?

Aber daß wir uns nicht noch einmal migverstehen: es war — sei unbesorgt! — kein pietistisch sentimentales Entseten, als ob die Erde Dich nun gleich verschlingen müffe wegen Deiner Frevelthat, auch kein (wie Du ihn nennen würdest) romantischer Schmerz, was mich ergriff, um all die schönen, zarten Gefühlchen, die Sympathieen und Erinnerungen, die Du so kaltblütig, mit Einem muntern Schnitt, aus Deinem Gerzen lösest — oder boch wenigstens zu lösen vorgiebst. Im Gegentheil, Prus, Rl. Schr. I.

mein Bebenten war bochft prattifcher Ratur, mein Be-

Und bas hangt fo zusammen. Du sowohl, lieber Freund, wie wir Jungeren alle, fuchen in ber literaris ichen Thatigkeit, ber wir uns wiomen, noch bei Weitem mehr und bei Weitem Größeres, als eine blog literarifche Befriedigung; wir ichreiben, nicht um ber Rritif wir philosophiren, nicht um bes Spftems - wir bichten, nicht um der Aefthetik willen: sondern bies bei Al-Iem ift ber 3med, ber uns leitet, bies bas Biel, bas wir im Auge haben, praftisch zu wirfen auf unser Bolt und burch literarische Schöpfungen bie größere, bie Schöpfung eines freien, gludlichen Beitalters vorzuberei-Wir bebienen uns ber Feber, wie man in anbern (und allerdings gludlicheren) Beiten fich bes Schwertes und ber Rugel bebienen wurde: bie freie Theorie foll uns binüberführen zur freien Praxis, Die Bucher zu Thaten.

Davum auch unfer Publifum suchen wir nicht bei ben Kritifern, ben Gelehrten, ben Schöngeistern, wir begnügen uns nicht wit ber Zustimmung berjenigen, die sich felbst mit Emphase die Gebilbeten nennen: sondern davüber hinaus das eigentliche Bolt, so weit von einem solchen in Deutschland bisher die Rede sein kann, die Batton in ihrer Gesammtheit ist es, deren Gerzen wir

ju gewinnen, beren Bewußtfein wir aufzuklären, beren Muth wir anzufeuern suchen. —

Was in biefer hinficht auch zu thun noch übrig bleibe und wie groß noch immer ber Bruch fei awischen ber Literatur und ber Daffe: beffer wenigftens (bies Reugniß wird bie Literatur, ohne Berbacht ber Gitelfeit. fich ausstellen burfen!) ift es bamit geworben. Die Schriftsteller haben eingefeben, bag eine Literatur, bie immer nur biefen ober jenen Rreis ber Befellichaft, biefe ober jene Schicht ber Bilbung, niemals bie Gesammtbeit bes Boltes, bie Maffe ale folche erfaßt, ihres Ramens als Nationalliteratur burchaus unmurbig und jebenfalls ohne Butunft ift; fie haben gelernt - ober minbeftens fie fangen an, fie bemuben fich barum, bem Bolfe verftanblich zu merben, feine Sprache zu reben, feine Intereffen zu vertreten. Sogar die Philosophie macht Miene, ihre Schulfprache zu verlernen und bas schwerwuchtige, massive Erz ber Rategorieen gegen bie eurrente Munge ber Umgangesprache zu vertauschen. warum, ba bie Folge hinlanglich zeigen wirb, bag es auf einen Lob = und Schmeichelbrief bier nicht abgeseben ift - warum follte ich es nicht offen aussprechen, bag gerade Du, lieber Freund, von ber ichplaftischen Duntelbeit Deiner fruheften Arbeiten bis auf Die entzudenbe Leichtigkeit, Die lebenbige, allverftanbliche Grazie Deiner jungften Veröffentlichungen, in einer Bollftandigkeit, wie kein Zweiter, diefen Uebergang aufs Glücklichfte vollendet und uns dadurch ein Beispiel aufgestellt haft, dem wir nichts Giligeres thun können als, je nach unsern Rraften, uns anzuschließen? —

Auch die Boefte hat hier vortheilhaft eingegriffen. 3d will, aus Grunden, Die Du leicht errathft, fein allzugroßes Gewicht auf ihren Einfluß legen; nur bies, glaube ich, wird ihr immerhin zuzugefteben fein, baß ffe, fei es burch basjenige, mas andrerfeits ihre munbe Stelle ift, Die Allgemeinheit, bas Leere, Phantaftifche ibrer Berfundigungen, fei es burch ben Glang ihrer Darftellung, bie Bracht ihrer Farben, ja fei es enblich nur burch biefe Meußerlichkeit bes Mhathmus, ber bie Seele unwillfürlich gefangen nimmt, biefe Gugigkeit ber Reime, die fich fo fanft einschmeicheln in bas Dhr bes Borers - genug, fle hat immerbin in weiteften Rreisen ein großes, ein leicht entzundetes Bublifum gefunden : fie hat (bas liegt in ber Natur poetischer Anregungen) ben Samen ber Freiheit vielleicht nicht tief gelegt, aber ein beschwingter Bogel, fie bat, ihn an Orte getragen, wohin er fonft niemals gelangt mare. Gie bat bie Bergen geöffnet: gewinnt Ihr nun bie Beifter! -

So also fteht bie Sache: Die Literatur begiebt fich in Die Dienstbarkeit Des Bolfes, fie achtet Die praktische

Nusbarteit, die unmittelbare Einwirfung auf die poitiven Verhaltniffe ber Gegenwart einstweilen bober, als alle Forberungen bes Spftems, alle Einwendungen ber Aefthetif. Möge biefe fich einftweilen beruhigen! werben, in funftigen, vollenbeteren Beiten, in ben reifen Tagen bes Sieges, - es werben, fage ich, schon wieber Runftler auffteben. Bocten fich finden, Die auch ber Runft ihr Recht wieber anthun und zu bem größeren Inhalt, um ben wir ringen, die vollendete Form bingue Wir einstweilen find Solbaten, angeworben burch bie Roth bes Augenblicks, bienftbar bem Beburfniß ber Beit. Sinweg barum mit jener afthetischen, jener gelehrten Gelbftbespiegelung, über welche ber beutfche Schriftsteller, ein moberner Rarcif, nur allzuoft fcon bas eigentliche Biel feines Strebens vergeffen bat! hinweg jene Bornehmheit, die fich zu befleden glaubt, indem fie hinabsteigt zu ben Begriffen und zu ber Anschauungsweise bes Bolfes - nicht, um fie pabagogisch gu meiftern, vielmehr um fie zu theilen und Begriff um Begriff, Bort um Bort, Bahrheit um Bahrheit gu hinweg vor Allem jene Undulbsamfeit bes tauschen! Scholaftifere, jene Rechthaberei bes Gelehrten, bie nicht blog um ben Beift ftreitet, sonbern ebenso und mehr noch um ben Buchftaben! Die nicht blog bas Rechte anerkannt, bie es auch allein in ihrer Form, in ihrem

Andbruit, genau mit bemfelben Gauch, berfelben Betonung, mit ber fle es auszufprechen pflegt, auerkannt
und verehrt wissen will! Das Publikum ist unfre ganze
Macht, es ist bas Einzige (über bann auch ein Fels!),
auf bas wir uns kügen können: ehren wir es benn als
unsern Meister! schonen wir seine Sympathieen! entsagen
wir der Eitelkeit, es zu unser Weise nothigen zu wolten, vielmehr lernen wir die seine — und kurz und gut,
um es Alles mit Einem Worte zu fagen: feien wir
praktisch!

Richt wahr, lieber Freund? Du verstehft jest ben Schred, ber mich überstel, bas Bebauern, bas ich empfend? — Als ich Beine gehannststiten Erklärungen las, als ich hörte, wie Du Alles in Acht und Bann thust, woran die Seele ves Bolkes mit füßer Indtunst hängt, als ich fah, wie Du ohne Scheu jene Allakte zerbrichst, vor denen die Geelsten unsets Bolkes knieen, jene Sympathteen läugnest, die, wie mit Jauberklängen, die Berzin vor Matton entzünden, jene Banner in den Koth kritest, auf welche die Augen des Bolkes gerichtet stade: wie seinen eignen Zweiken entgegen=, seinen und unsern Felnben in die Hande gearbeitet! Sei es—wir werden diesen Bunkt später in de Mande gearbeitet! Sei es—wir werden diesen Punkt später erdetten und so mag es kar den Augenbille so gelten: sei es, daß Alles sich ver-

balte, wie Du faaft, fei ber Gebante bes Baterlands wirklich eine bloße Chimare, seien Nationalgefühl, Batriotismus. Baterlandeliebe wirflich lauter boble, irrthumliche Abstractionen: aber bas Bolf glaubt noch an fie! Beklagen wir es, lieber Freund: allein was mehr? es ift noch fo bornirt, auf feine beutsche Bertunft, feine beutsche Sprache, fein beutsches Land einiges Gewicht zu legen; es ift noch fo kindisch, bas bebauernswertige! an Baterland und Rationalität und abnliche "Schrullen" ju glauben! es ift noch nicht gebilbet genug, bas arme! um zu wiffen, bag es einzig auf bie Freiheit ankommt, gleichviel ob eine frangofifche, eine beutsche ober eine turtifche -- aber die Freiheit bat und kennt gar keine Mationalitäten mehr: De ift die Freiheit und bamit bolla! Seien es falle Altare, feien es Gonenbilber: aber bas Bolf glaubt an fie! bas Bolf verebrt fie! es find feine Götter! Warum alfo nicht Mitleib baben, o Du ber Befferwiffende, mit ben Thorichten? Barum, ftatt feinen Irrthum leife, almalig aufznhellen, bas Bolf, wie man ju fagen pflegt, abfichtlich vor ben Ropf flogen? Maxum burch eine fanatische Opposition Sombathieen verleten. Reigungen franten, ftatt uns ihrer leitend gu bemächtigen? Das Bolf weiß mehr vom Baterlande, von bem es fich umgeben fühlt, bas zu ihm fpricht im Raufden feiner Baume, im Duft feines Weines, im ge-

heiligten Laut seiner Sprache, in taufend und aber taufenb Grinnerungen und Dentmalen, ale von ber Freiheit, von ber es nicht weiß, wo fie wohnt, beren Bauber es nie empfunden bat, die ibm feine Gestalt, fein Bild, feine Anschauung gewährt, auch wenn Du ibm fagen wollteft, baß fie frapprothe Bofen trägt: barf es une befremben, wenn es fich bas Befannte, Berftanbene nicht nehmen laffen will zu Gunften eines Unbefannten, Unverftanbenen? Um Baterlande bangt es, Patriotismus, Aufopferung für bas Baterland, Nationalgefühl, Nationalehre halt es für höchft wesentliche, höchft ichagenswerthe Guter: nun fommit Du und erflärft ibm, das Alles sei Plunder, romantischer Quart, heraufgeholt aus ber Grube bes Mittelalters, auf die Freiheit allein fomme es an und die Freiheit habe fein Baterland und bulbe keinen Patriotismus - im Ernft, lieber Freund, haltst Du bies mirklich fur eine Empfehlung ber Freibeit? Glaubst Du wirklich auf biefem Wege bie Bergen bes Bolfes Deiner, unfrer Göttin zu gewinnen?

Dies führt mich auf ben zweiten Bunkt. Du zerstörft nicht bloß mit unerschütterlicher Hand ben Rimbus, ber bisher die Stirn des Baterlandes verklärte: auch das ganz bestimmte, einzelne Baterland, Dein Baterland, Deutschland, das beutsche Bolk unterwirfft Du einer mit-leiblosen — ich darf nicht mehr sagen Kritik: benn Kri-

tif ist Läuterung, Kritik ist Ausscheidung: Du aber verwirfst den Kern mit der Schale, Du kritisirst nicht mehr, Du secirft; Du urtheilst nicht, Du verurtheilst.

Ì

Der Inhalt bes beutschen Geistes (Du haft es ausgesprochen ober aussprechen lassen unter bem bedenben
Schilbe Deines Namens) ist die Niederträchtigkeit. Es
giebt kein Laster, keine Schwäche, keine Thorheit, welche Du dem beutschen Bolke nicht zu =, keine Tugend, keinen Borzug, keine Fähigkeit, die Du ihm nicht
absprächeft, es sei denn die Tugend der Knechtschaft,
ber Borzug der Dienstbarkeit, die Fähigkeit des Sklaven.
Ia es ist ein Bunder, wie das arme Deutschland nur
noch besteht: alle Regierungen Ali Pascha's von Ianina,
alle Regierten wahre Enragés der Knechtschaft, die sich
alle mit eignen Händen das Ioch auf den Nacken zu legen eilen, das ganze Land, Vergangenheit wie Gegenwart, eine einzige allgemeine Cloake!

Glaube nicht, lieber Freund, baß ich bie burchaus reinen und eblen Motive bieses Zornes verkenne: ich weiß, wie warm, wie innig bei allebem Dein Gerz für Deutschland schlägt und baß es nur Liebe, ungedulbige, zürnende Liebe ift, die sich hinter dieser finstern Maske bes Haffes verbirat.

In dieser Hinsicht also fürchte von mir weder Miß= verständniß noch Borwurf. Aber bennoch gestatte mir

einen Einwand. 3mar was die Regierungen angebt, fo geb' ich Dir biefelben preis; fie baben Febern und Baionette, Schriftfteller und Geneb'armen genug: mogen fie bein, thuft Du ihnen Unweht, fich felbft verthelbigen! Much was bas Bolt betrifft, fo will ich einstweilen (aber mobl gemerkt: auch nur einstweilen) Deine Anklagen in ibrer vollen Berbigfeit gelten laffen: fo bleibt mir bei allebem meine obige Frage auch hier zu wiederholen: ift es pratiffch, ift es flug, lieber Freund, Deinen Unwillen, Deinen Born, wie begrundet er ware, so nacht, in fo gehaffigen Worten auszufprechen, wie bu thuft? willst die Attliche wie staatliche Erhebung und Reinigung ber Rutton: 4ft es klug, ift es politisch, Deine Reformversuche bamit zu eröffnen, bag Du ihr in Bnaben beweisest, fie fei eine Nation von Lumpen? Du willft Die Befreinng bes beutichen Beiftes, feine Bieberberftellung im Reiche ber Freiheit, feine Reinigung von allen Bunvenmaten ber Rnechtschaft: ift bies ber Weg bazu, bag Du als den Inhalt eben biefes Geiftes Die "Riebertrachtigfeit" proclamieft ?! --

Aber vielleicht entgegnest Du, daß jeder Bessenung nothwendig die Einsticht in den bisherigen verderbten Zustand voraufgehn muß; der Arzt, der das Geschwürt heilen will, darf nicht sange damit inndeln, er schneidet frisch zu, mag es dem Kranken meh thum oder nicht.

Bugestanben: aber wirb burch Schmabwerte und Beschuldigungen Ginficht erzeugt? aber während ber Arzt bas Uebel operirt, fpielt er zugleich ben Buffprebiger und halt bem Batienten vor, wie er hier eine Flafche Wein zu viel getrunken und bort ben Mabchen nachgelaufen und bavon fei biefe Rrantheit entftanben und et fei überhaupt, bei Lichte befehen, ein lieberlicher Lump? Berfällft bu. lieber Freund, indem Du die politische Befferung ber nation nothwenbig und allein aus beren Gunbenbewußtsein ableiten willft, nicht in ben tragifomifchen Berthunt fener geiftlichen Giferer, welche auch meinen. mur aus ber fittlichen Gelbftvernichtung konne bie fittliche Erhebung hervorgeben und das fet eine schlechte Eugend, die aus etwas Underem empormachse als aus ber Berknirfthung ber Creatur? Deine Anklage ber Ration. Dein Bormurf ber Nieberträchtigkeit, was ift es benn anbers, als bas "Gunbenass," ber "Lugenfnuppel" unfrer, alten pietiftifchen Gefangbucher ins Bolitifche überfest? - Du warft Lebrer, Du baft eigene Kinder, bie Du mit Gorgfalt und Aufopferung erziehft, Du haft, mabrend Du unter und lebteft, mit fenem Schonen Enthufflasmus, ber Dich uns Muen fo werth machte, an ben Bereinen Theil genommen, welche gur Rettung leiblich ibie Attlich Bermabriofter bannals geftiftet wurden ; 46 ift Dir 'nicht unbekannt, bag, um ein Kind zu waterrich-

ten, man nicht bei bem beginnt, mas es nicht weiß, fon= bern umgekehrt bei bem, mas es weiß; noch auch, um einen verborbenen Menschen zu retten, flammert man fich, wie die Pfaffen, an fein Gundenbewußtfein : fonbern umgekehrt an die Refte, die fparlichen, feiner befferen Ratur fucht man anguknupfen, man appellirt an ben Nachhall bonetten, tuchtigen Bewußtseins, an bas Befühl fittlicher Burbe und Kraft, bas etwa noch in ihm lebt, man zeigt ibm, bag, wie tief er auch gefunten, boch noch immer Stoff genug in ihm fei, um fich wieber zu erheben zu einem tüchtigen, wackern Menschen. Und nun, lieber Freund, mas Du feinem Rinde, feinem entlaffenen Buchtling erweisen murbeft - aber Deinem Baterlande ermei-Deine Nation willft Du beffern mit feft Du e8?! Mitteln, die, sahest Du fie in einem Buchthause angewandt, unter Dieben und Mörbern, Deinen Unwillen erregen wurden - aber Deiner Ration, wie gesagt, bie-Bahrlich, lieber Freund, ich verhehle teft Du fie?! Dir nicht: eine Nation tann viele Gebrechen haben, fie tann fleinmuthig fein, eitel, verlogen, liebebienerisch ber Sond ber menschlichen Matur ift unerschöpflich, fie tann fich wieber erheben, ich verzweifle nicht an ibr! Wohl aber Die fich fagen ließe, fagen ließe von einem ihrer Schriftsteller, einem ihrer eigenen Sohne, mas in biefen jungften Tagen ber unfrigen gesagt worben ift -

gesagt worden obenein aus der Mitte eines fremden Landes und mit dem Anspruch, bas wahre Drakel aller Beisheit und Wahrheit zu sein — und eine Nation ließe sich dies sagen und hätte noch eine andere Antwort darauf, als allein das Stillschweigen der Verachtung wahrlich, lieber Freund, an einer Nation von Mordbrennern und Dieben will ich nicht verzweiseln: aber an dieser verzweiselt' ich! ——

Und barum noch einmal: haft Du praktifch, haft Du klug gethan? Sältst Du die Liebe, die Achtung ber Nation für ein so geringfügiges Besitzthum, baß Du es so bereitwillig von Dir stößt?

Aber schon hör' ich, womit Du alle diese Einwendungen beseitigst: und ich stimme Dir bei. Was klug!
sagst Du, was praktisch! aber es ist die Wahrheit, die
Wahrheit meiner Ueberzeugung! Ueberlassen wir es den
kleinen Demagogen der Anyx, die nach dem Obolus der
Volksgunst haschen, die Wahrheit zu verschweigen, weil
sie bitter ist und das Volk schoner zu malen als es ist:
die Philosophie hat mit diesen Künsten nichts zu thun,
sie will so wenig Volksschmeichler sein, als Kürstenschmeichler, sie gestattet nicht nur, sogar sie sordert, sie
gebietet diese volle Parrhesse des Bekenntnisses — wir
haben es abgelegt, wie der Gelst uns zwingt: steinigt
uns nun, wenn es beliebt! —

Reich' mir die Sand — Du haft Recht: und so laß uns benn, absehend von jeder Rücksicht der Rugbarkeit und des praktischen Bortheils, die Frage selbst nach ihren innern Gründen unmittelbar ins Auge fassen.

Amar ber erfte Grund, mit welchem Du bie Berfecter best Baterlandes, bie "Patrioten" und "guten Deutschen" ju entwaffnen gebentft, ift felbft noch außerlicher und praftischer Ratur. Seht Ihr benn nicht, Ihr Berblenbeten, rufft Du und ju. baf Baterland, Batriotismus, Rationalgefühl nur bas große Narrenfeil find, mit welchem Gure Regierungen Guch an ber Rafo fub-Merkt Ihr benn nicht, Ihr Stumpffinnigen, boff man End biefe Lodfpeife bes Batriotismus nur birbalt, um Euch besto bequemer zu rupfen? Dag biefe Ibee bes Baterlandes nur ber bunte Anftrich ift, mit bem man bas Joch ausgeputt hat, auf bag Ihr um fo ficherer hineingeht, es um fo rubiger ertragt? Nach all ben elenben Erfahrungen, die Ihr gemacht habt, nach all ben Anechtsbienften, ben Erniedrigungen und Aufopferungen, zu benen man Euch à Conto bes Baterlanbes, im Namen bes Batriotismus und bes Rationalgefühls beredet hat, wie ift es möglich, o Ihr Rindstöpfe, daß Ihr noch immer anbeißt an diesen Röber ber Reaction. über beffen mahre Befchaffenheit boch langft tein Denich mehr in Ungewißheit sein follte ?! Wie fonnt Ihr noch

immer ben Strick lieben, ber Euch hangen foll, bloß weil er bunt - bas Beil kuffen, bas Euch topft, bloß weil es blank ift ?!

Ich wage nicht zu wideribrechen, lieber Freund: ber beilige Name bes Vaterlandes ift mehr als einmal gemigbraucht worben, mehr als einmal - wer wußte ce nicht?! hat man une in bie Schlacht gefcbict unb bat unfer Sab' und Gut geforbert und unfer Blut vergeubet und uns die haut vom Leibe gefchunden - Alles, wie fie fagten, um bes Baterlandes willen ---! und meinten babei boch nur ihren eigenen Bortheil, ihren Ruben, ibre Erhaltung. Aber mo ift ein Geiliges, ein Babres, Großes, Gbles, ich frage Dich, bas bie Gelbftfucht nicht miffbranchte? Das verlogene Spiel, bas mit bem Namen bes Baterlanbes, mit Patriotismus, Deutschum u. allerdings getrieben wird, emport Dich bergestalt, bag Du, bas Rind mit bem Babe verichuttend, überhaupt nichts mehr wiffen willft von Paterland und Waterlandeliebe: aber bie erlauchten Ramen, bie Du an feine Stelle feten willft, Freiheit und Sumanitat, find fle etwa niemals gemigbraucht worben? es ber falfche Gobe bes Baterkanbes allein, bem man Wolfer gefchlachtet, und ber Name ber Freiheit mare niemals gemißbraucht, unter ber Daste ber Sumanitat niemals geheuchelt worden? Mur immer ber berauschenbe

ì

fle bewässern - nimm ihm bas Alles, Freund! und bann fieh zu, mas Dir übrig bleiben wird von bellenifcher Urt und Runft. Der Inder, mit feiner traumeriichen Rube, feiner ichwelgenden Sinnlichkeit, feiner mublerischen Phantafte fonnte nur unter bem mittäglichen Brand feiner Sonne, in ber Bracht feiner Tropenmelt, an ben langfam wallenben, feierlichen Flutben feiner beiligen Strome -; ber gemuthetiefe, aber falte, verftanbige, langsame Standinavier nur in ber Ginfamteit feiner fliefmutterlichen nordifchen Natur -; ber Englanber nur auf feinem Giland, nur als Infelstaat, gebeiben und fo fort. Ja, lag es mich frei aussprechen, auf bie Gefahr hin ein Phantast zu heißen: Die Erde, - was man fo recht eigentlich die Erbe nennt - Diefer Ball felbft mit feinem Feftland, feinen Infeln, feinen Meeren, Bebirgen, Fluffen - er ift erwacht, er lebt - in fei= nen Bewohnern! Die Länder bewegen fich in ben Bolfern, bie fie bewohnen! Die Rationen und ihre Thaten find bie letten, außerften Spiten, bie feinsten Nervenenden gleichsam ber Erbe, welche in ihnen erft ihre volle Entwicklung, ihr mahres Leben hat!

Doch dies beiseit. Auch ohne daß ich mich weiter vertiese in die Mysterien dieser vielleicht etwas ketzerischen, vielleicht (wer kann für sich einstehen?) etwas romantischen Ansicht, wirst Du bereits merken, wohln ich ziele

und worauf es mir ankommt: barauf nämlich, baß jene "rohen Naturbestimmungen" ber Abstammung, bes Wohnortes, ber Sprache, mit Einem Worte: ber ganze äußerliche Apparat bessen, was man gemeinhin Heimath oder Vaterland benennt — baß, sage ich, jene Naturbestimmungen keineswegs so völlig roh, so völlig äußerlich sind, wie Du es barstellst; daß sie vielmehr, in der Gestalt geistig sittlicher Mächte, übergehen in das Wesen der Völker selbst; ja daß gerade aus ihnen, wie sie den Charakter eines jeden Einzelnen von uns bilden und bestimmen helsen, so auch aus ihnen die Individualität der Völker, die Persönlichkeit der Nationen sich entwickelt.

Denn bies endlich ift das Resultat bieser ganzen Gebankenreihe: Die Nationalität ift die Persönlichkeit — Patriotismus, als das Bewußtsein Dieser Berfonlichkeit, die Ehre ber Bölker.

Aber hier unterbrichft Du mich. Ganz richtig, sagft Du: bie Rationalitäten find die Persönlichkeiten; aber die Persönlichkeiten selbst, was find sie anders, als bloße Existenzen? Diese Einzelheit zum Princip zu maschen, wär' es nicht eine Brutalität? Nicht mein Genre, sondern meine Vernunft ist das Princip der allgemeinen Welt des Menschen; das Genre dagegen des Individuums, der klobige Charakter der Existenz und das Austreten einer Existenz gegen die andere ist der Charakter

ver brutalen Welt ber Thiere. Darum nicht auf die Rationantät, als die einzelne Eriftenz, sondern allein auf die Freiheit, als das wahre Sein der Bölker, kommt es an. Jene kann man aufgeben, diese niemals; jene kann man wechseln, bei dieser ist kein Tausch möglich; man kann frei sein ohne Nationalität, aber eine Nationalität ohne Freiheit, was wäre sie?!

Salt, nicht fo rafch, mein Freund! Bliden wir biesem Schreckbild ber Eriftenz ein wenig naber ins Beficht, vielleicht daß es bamit abnlich steht, wie mit ben "roben Naturbestimmungen." Freilich, wie bie Ratur nur eine form, eine verhüllte, bes Beiftes, fo auch ift Die Erifteng, Die einzelne, besondere Berfonlichkeit, bas Individuum als folches, nur eine Borm, eine beschränkte, endliche, bes allgemeinen Seins. Aber, Freund, eine nothwendige Form! Was fein will, muß auch zu eriftiren wiffen; die Fauft in der Tasche ift feine. gange Befchichte, Die gefammte Entwidlung bes Beiftes, was tft fte anders, als ein fortmahrendes fich Indivibualifren, ein fortwährendes (bamit wir auch die Barbarei ber Schulsprache einmal nicht scheuen) fich als Existenzen Seten bes allgemeinen, ewigen Seins? wie willst Du icherhaupt zu irgent etwas in ber Welt kommen ohne Individuum, ohne Berfönlichkeit, ohne Ebi-Stong ? Dag die Erscheinung die Idee niemals völlig

beiten, Die Einzelbeit bas Allgemeine, Die Existenz bas Gein niemals völlig enthalten und umschließen wirb, bas ift richtig genug: aber bies fortwährende Segen und Anfheben und Drieberhinausgeben, bies Rämpfen und Stegen und in diesem feinem eigenen Siege aufs Neue Unterliegen, biefe ewigen endlosen Rreife, auffteigend in unabsehbarer Reibe, von benen immer einer den andern erzeugt, verfcblingt, fich wiedergebart aus ihm - ich bitte Dich. Freund, was ift benn Leben, was ift Gefdichte, wenn nicht bies?! Und wie willst Du bies Alles ermöglichen, ohne Eriftens und ohne Berfonlichkeit ?! - Geine Derfonlichkeit zum Princh machen, bas foll man allerdings micht: wohl aber bas Brincip zu feiner Perfonlichkeit --ba liegt's! Richt ich mache mich geltenb gegen bas Brincip, sonvern das Brincip macht Ach geltend in mir; ich individualifire bas Allgemeine, verwirkliche bie Babrbeit, venliffte bie Ibee in mir, in meiner Berfon, burch Meine Erifteng, meine Perfonlichtolt meine Existent. find nicht mein 3med, nicht meine Schrante: aber fle find meine Boraussehung, meine unvermeldbare, von ber ich nicht luffe, die ich vertheidige, die ich mit Elfersucht bewache. Worauf beruht aller menfchliche Verkehr, alle ftaatliche Orbnung, alle Blitthe ber Geselliafeit, als allein auf biefer gedenfeltigen Anerfenntheiß ber Berfonlichfeit? Das bloge Geltenbmathen einer Berfonlichkeit gehen bie anbere, es

sei bestiglisch, ich ftimme Dir bei: fo ift bas freiwillige Wegwerfen, bas gefliffentliche Läugnen ber Berfonlichfeit um nichts beffer - nämlich ehrlos; geschiebt bas Eine nur unter Thieren, fo fann bas Andere nur unter Spis-Erwäge felbft: ein Menfch, ber auf buben gefcheben. nichts pochen wollte als allein auf die Thatfache feiner Erifteng, ber, mit Ginem Borte, feine specielle, beschränkte Perfonlichkeit zum allgemeinen Gefet, zum leitenden Brincip erheben wollte, biefen allerdings, als eine anmagliche, einfältige Perfonnage, murben wir auslachen, wie ihm gebührt. Allein ber Andere, der gar nichts gabe auf feine Berfonlichfeit, ber fie wegwurfe und erniedrigte, ja bem Du ins Antlit fpeien konnteft und er mudfte nicht: es traf ja nur feine Berfonlichkeit ---! mas meinft Du, lieber Freund? nicht einmal auslachen merben wir biefen, sonbern nur ihn - verachten.

Machen wir benn hievon die Anwendung auf die Nationalitäten und das Verhältniß der Bölker untereinander! Allerdings der wahre, eigentlichste Inhalt der Geschichte ist die Freiheit und ihre Verwirklichung. Aber so wenig der Geist überhaupt im gegebenen Falle sich anders manifestiren und verwirklichen kann, als durch die Individuen und in der Form einzelner, persönlicher Existenzen: ebenso wenig kann diese große Aufgabe der Gesschichte anders gelöst werden, als daß sie gleichfalls in

Berfonlichkeiten fich verwirklicht. Diese Perfonlichkeiten, wie gefagt, find die Bolfer; fie find die einzelnen nothwendigen Acteurs in bem großen Drama ber Freiheit, bas fich burch fie, für fie vollzieht. Alles baber auch, mas ich fo eben von ben einzelnen Individuen gefagt, gilt nun auch ebenso von ben einzelnen Rationen. die Nationalität ift nicht das Brinch, wohl aber bat bas Brincip (und bas ift bier fein anderes als bie Freibeit) fich innerhalb ihrer zu verforvern; auch bier ift bie Freiheit bas Wefen, Die Nationalität, bas Beharren in ber beftimmten Exifteng, bie nothwendige Boraussehung; auch hier mar' es allerdings brutal, immer nur Berfonlichkeit gegen Berfonlichkeit, Nationalität gegen Nationalitat zu feten: bagegen feine Nationalität Breis geben, fle wegwerfen und abschütteln, ja nur ben fleinften Mafel, ben leifeften Sauch frember Gewaltthat an ihr bulben, bies - ich fann Dir ben Ausbruck nicht erfparen! - bies, mein Freund, mare ehrlos. Wir follen nicht bloß Perfonlichkeit fein, fonbern von bem Allgemeinen erfüllte, geiftig berechtigte Berfonlichfeit; ebenfo bie Wölker follen nicht blog Rationen fein, fonbern freie Rationen. Go wenig bas Allgemeine die Perfonlichkeit vernichtet, vielmehr es verebelt fie: so wenig auch von ber Freiheit wird bie Nationalität vernichtet, vielmehr verklärt von ihr. Nicht also Gegenfätze find Nationali=

tät und Freiheit, Batriotismus und humanität - vielmehr Ergänzungen; nicht Baterland ober Freiheit ift die Devife, vielmehr Baterland und Freiheit, ja in unmittelbarem, organischem Zusammenhaug: das freie Vaterland!

Nicht daß überhaupt Freiheit in der Welt-sel, macht mich glücklich: sondern daß Freiheit sei in meinem Bater-lande! Bas thu' ich mit der Freiheit, die an der Seine wohnt oder an der Themse oder am Dronoko, gleichviel?! Bas thu' ich mit der Wahrheit, der Tugend, der Sitte, die sich in Sinz oder Rang oder Beter personisieirt?! Sondern sie soll sich personisieren zwörderst und vor Allem in mir! Sondern die Freiheit soll wirklich werden auf dem Boden, dem heiligen, weines Baterlandes!

Daß das nicht heißen soll: Ich will tugendhaft sein, Ihr Andern könnt Spishuben bleiben, Deutschland soll frei sein, die übrige Welt mag Fesseln tragen — brauch' ich es Dir erft zu sagen? Der Misverstand wäre zu grob, die Verdrehung zu plump, als daß ich sie von Dir oder irgend Iemand zu befürchten hätte. Nicht die Selbstsgesühl: nicht der Stolz, sondern die Würde: nicht die Ettelteit, sondern die Chre. Nur nicht so weit, verlange ich, soll der Kosmopolitismus gehen, daß der Patriotismus darüber zum Teusel fährt; nicht so weit das Anertenntniß des Allgemeinen, daß ich darüber zum Lump

werbe an mir Einzelnem; nicht so weit ber Enthusiasmus für die Freiheit in abstracto, daß ich darüber mein eigenes Baterland in eine sehr concrete Knechtschaft der Fremden gerathen lasse!

Und obenein, wer ift es, welch ein Land, welch eine Nation, bem 3br biefes bochft vortreffliche, bochft ebelmuthige Beltburgeribum zumuthet? Bornehme Berren mogen immerbin incognito reifen: aber ein armer folichter Rerl, so mitten burch die Welt, wird wohl allemal am Beften thun, feinen ehrlichen Ramen ehrlich gu befennen; reiche herren mogen verschwenden: aber ber Arme halte bas Wenige zu Rathe, bas er bat. 3ch meine: machtvolle, weltgebietenbe Nationen, Nationen, beren Batriotismus weltfundig, beren Gelbftanbigfeit unbeftritten, beren Chre allerwarts freiwillig anerkannt ift - biefe, wenn fie wollen (aber fie werben nicht wollen), mogen mit breiweichem fentimentalem Rosmopolitismus, mit abftracten Rebensarten von abstracter Freiheit und humgnitat ein ergöpliches Spielchen treiben: folch ein armer pauvrer Rerl aber, wie wir, folch ein Unfanger unter ben Nationen, wie die beutsche, solch ein Fibelichute in Batriotismus und Chraefühl und Allem, mas Naterland und nationales Bewußtfein heißt, wie bas beutsche Bolf - ber, um bes himmels Willen, laffe fich biefe ebelmuthigen Grillen boch ja vergeben! er banfe boch ja fettät und Freiheit, Batriotismus und humanität - vielmehr Ergänzungen; nicht Baterland ob er Freiheit ift die Des vise, vielmehr Baterland und Freiheit, ja in unmittelbarrem, organischem Zusammenhang: das freie Vaterland!

Nicht daß überhaupt Freiheit in der Welt sei, macht mich glücklich: sondern daß Freiheit set in meinem Bater-lande! Was thu' ich mit der Freiheit, die an der Seine wohnt oder an der Themse oder am Oronoso, gleichviel?! Was thu' ich mit der Mahrheit, der Tugend, der Sitte, die sich in Sinz oder Ranz oder Veter personisseirt?! Sondern sie soll sich personisseiren zwörderst und vor Allem in mir! Sondern die Freihelt soll wirklich wersden auf dem Boden, dem heiligen, meines Vaterlandes!

Daß das nicht heißen soll: Ich will tugendhaft sein, Ihr Andern könnt Spishuben bleiben, Deutschland soll frei sein, die übrige Welt mag Fesseln tragen — brauch' ich es Dir erst zu sagen? Der Misverstand wäre zu grob, die Verdrehung zu plump, als daß ich sie vou. Dir ober irgend Iemand zu besürchten hätte. Nicht die Selbstsucht ist es, die ich predige, sondern das Selbstsgesühl: nicht der Stolz, sondern die Würde: uicht die Gitelseit, sondern die Ehre. Nur nicht so weit, verlange ich, soll der Kosmopolitismus gehen, daß der Patriatismus darüber zum Teusel fährt; nicht so weit das Anerstentniß des Allgemeinen, daß darüber zum Lump

werbe an mir Einzelnem; nicht so weit der Enthusiasmus für die Freiheit in abstracto, daß ich darüber mein eigenes Baterland in eine sehr concrete Anechtschaft der Fremden gerathen lasse!

Und obenein, wer ift es, welch ein Land, welch eine Nation, bem Ihr biefes bochft vortreffliche, bochft ebelmutbige Beltburgerthum zumutbet? Bornehme Gerren mogen immerbin incoanito reifen: aber ein armer fcblichter Rerl, fo mitten burch die Welt, wird wohl allemal am Beften thun, feinen ehrlichen Ramen ehrlich ju befennen; reiche Berren mogen verschwenden: aber ber Arme halte bas Wenige zu Rathe, bas er hat. 3ch meine: machtvolle, weltgebietende Nationen, Nationen, beren Batriotismus weltkundig, beren Gelbftanbigfeit unbeftritten, beren Ehre allerwärts freiwillig anerkannt ift - biefe. wenn fie wollen (aber fie werben nicht wollen), mogen mit breiweichem fentimentalem Rosmopolitismus, mit abftracten Rebensarten von abftracter Freiheit und humanitat ein ergöpliches Spielchen treiben: folch ein armer pauvrer Rerl aber, wie wir, folch ein Anfänger unter ben Nationen, wie die beutsche, folch ein Fibelschütze in Batriotismus und Chraefühl und Allem, mas Baterland und nationales Bewußtfein beißt, wie bas beutsche Bolf - ber, um bes Simmels Billen, laffe fich biefe ebelmuthigen Grillen boch ja vergeben! er banke boch ja fet-

nem Schickfal, wenn es ihm vergonnt wirb, fich als Batriot, ale Deutscher zu zeigen! er preise fich boch ja bochbefeligt und jauchze Dankeshhmnen, wenn er, ber fein Vaterland ungählige Male vergeffen und verrathen und verfauft hat, es auch einmal bekennen und ehren und vertheibigen barf! - Bahrlich, lieber Freund, Du treibft ein gefährliches Spiel! Den Tauben, bentft Du, ift gut predigen, und wo fein Batriotismus ift, ba fann auch feiner verdorben werben. Aber wenn es nun noch nicht so fchlimm ftanbe mit uns Deut= ichen? wenn nun wirklich noch (ober wirklich ichon, es bleibt fich gleich) einige Anfate nationalen Ehrgefühls vorhanden maren, einige Reime patriotischer Empfindungen knospten - und ber raube Sauch Deiner Worte erflicte, ber Froft Deiner Behauptungen verburbe fle und es brache nun endlich wirklich herein, bas Glend, bie Prostitution, die allgemeine, unergründliche Verberbtbeit, mit beren Bilbern Du bis babin gesvielt - wie wollteft Du es tragen, lieber Freund, wie es verantwor= ten vor Dir felbft! -

Auch die Beispiele, mit benen Du mir beweisen willft, daß Patriotismus und Baterland, gunstigsten Falls, ein purer Luxus, ein Privatvergnügen, das zu besitzen vielleicht recht angenehm, aber durchaus keine Rothwendigkeit, und auf das baber ein vernünftiger

Mensch recht wohl verzichten könne: gleichsam wie die Anatomen uns von einigen Theilen des menschlichen Organismus beweisen wollen, daß es zwar ganz gut sei, sie zu haben, indessen die Milz herausgeschnitten, so sterbe man auch noch nicht — auch diese Beispiele, lieber Freund, scheinen mir nicht glücklich gewählt.

Buerst führst Du Chamisso an — ein Mann unter allen Umständen, wor bessen Andenken meine Seele sich in Hochachtung beugt! An seine unglückliche zwitterhafte Siellung zwischen Frankreich und Deutschland erinnernd, fragst Du mich, ob ich ihn auch, wie die Knaben den Schlemihl, mit Steinen wersen wolle, deshalb, weil er seinen Schatten, seinen Batriotismus, sein Baterland, verloren?

Es ist überhaupt meine Paffion nicht, irgend Jemand mit Steinen zu werfen: aber was speciell Chamisson angeht, so glaube ich, daß jene Zwitterstellung allerdings einen Bruch des Bewußtseins, eine unlösdare innere Berstimmung in ihm hervorgebracht hat; ich klage ihn nicht an — denn es war eine Schicksalsbestimmung, die ihn überkommen, nicht eine freie Wahl, die er getroffen: aber ich beklage ihn, ich erblick in seinem Schicksal einen acht tragischen Constict, ich erkläre men Schicksal einen acht tragischen Constict, ich erkläre mer aus ihm jenes frühe Greisenthum, das den kräftigen Mann darniederbog, jene Schatten der Melancholte, die auf seiner edlen Stirne brüteten, jenen Misklang der

Wenn man zu Sause die Freiheit verliert, sagst Du, so entbehrt man gern alle Vortheile der Heimath, um die Freiheit in der Fremde wiederzusinden; ja der Eine Woment, den freien Boden eines freien Volkes, den Platz, wo das Jahrhundert seinen Sieg ersocht, zu betreten, dieser Eine Moment ist mehr werth, als viele Jahre einer poestelosen heimischen Knechtschaft.

Allein wer erkennt auch überhaupt bie heimische Knechtschaft an? wer spricht bavon, bag in ber Heimath überhaupt Knechtschaft sein foll?

Aber sie ift, sagst Du. Gut, ba schlag' ich Dich mit Deinen Worten: sie ist nicht, sie existirt bloß — und unsere Sache ist es, in unsern Armen ruht es, biese falsche Existenz burch ein wahrhaftes Sein zu vernichten. Knechtschaft ist überhaupt nie: sie wird immer nur ausgehoben, nur ewig vernichtet, überall, in jedem Augensblicke, mit jedem Athemzuge, den Du thust, durch die allgegenwärtige, ewig stegreiche, die Freiheit!

Ueberall — aber wenn nun Deutschland eine Ausnahme macht? wenn nun alle Bolfer zur Freiheit berufen find, aber bas beutsche, wie ber Boet in Schillers Theilung ber Welt, ift zu kurz gekommen und vergeffen?

Es giebt Leute, welche biesen Einwand in allem Ernfte gemacht, welche in allem Ernfte behauptet haben, bie Deutschen seien von geringerm Stoffe als bie übrigen

Nationen und daher auch nur zu niedrigern Erwartungen berechtigt, eine Pariakaste, die Eretins gleichsam der Weltzeschichte. Aber diesen Leuten antworte ich, daß derartige "rohe Naturbestimmungen", wonach die Einen zur Freihelt geboren wären, die Andern zur Anechtschaft, die Einen zu herren, die Andern zur Anechtschaft, die Einen zu herren, die Andern zu Sklaven, mit dem Begriff der Geschichte und des Geistes allerdings unvereindar; ich antworte ihnen, daß wohl Geld und Sut und alles endliche, irdische Beststhum Monopol sein mag, aber die Freiheit ist Gemeingut; — und endlich antworte ich ihnen, daß, wer unter uns sich selbst als Eretin sühlt, wohlan, habeat sidi: der wandere aus, das Vaterland wird an ihm allerdings nichts verlieren. —

Wersen wir schließlich noch einen Blid auf bas große Supplement, die große Indemnisation, mit der Du uns Baterland und Patriotismus ersezen willst, das etre supreme (daß ich so sage) dieser neuen Bernunstpolitik, welche du predigst. Das wahre Baterland des gebildeten, freien Menschen, sagst Du, ist die Partei. Die Partei geht durch die Bölker: und wenn Du noch so viel Gewicht auf das Baterland legst, Du wirst nie der Thatsache entgehen, unter der wir jest sast erliegen, daß die Parteien der Reaction in allen Bölkern auß Engste versbunden sind und gegen ihre freien Bolksgenossen im Namen ihrer reactionären Partei versahren. Gegen diese kosmopo-

litische Werbindung ber Despotie und des Jesuitismus sollten wir nicht über die Linie unfrer Dörfer hinausgehen? Welche Thorheit! Ein freier Franzose ist mir lieber, als ein deutscher Reactionär, weil er zu meiner Bartei gehört und dieselbe Ibee versolgt, der auch ich nachstrebe. Wie einfach, wie nothwendig! —

Allerdings: zu ber abstracten Freiheit eine abftraete Bartei, wie einfach, wie nothwendig! - Aber ernfthaft zu reben: bie Ibee, ber ich nachftrebe, foll boch irgenb Bleisch und Bein gewinnen, Die Freiheit, fur Die ich fampfe, foll fich boch in gereifter, wirflicher Geftalt, in bestimmten Ginrichtungen und Schopfungen entfalten, mithin auch bie Partei, ber ich angehore, fie schwebt boch auch nicht in ber Luft, fie braucht boch auch einen bestimmten biftorischen Boben, ein bestimmtes feftes Biel, bestimmte Umgebungen und Mittel - mit einem Worte, fie braucht einen nationalen Boben. Der liberale Frangofe und ber liberale Deutsche, in abstracto wollen fle allerdings baffelbe, die Freiheit: aber wie verschieben tann, wird, muß biefe Freiheit fich nicht entfalten bei dem Einen und bei dem Andern! wie leicht kann es fich nicht ereignen, bag, mas ber freie Frangose erftrebt, bem Intereffe bes freien Deutschen aufs Aleugerfte binberlich, je verberblich ift! Die Despotie bat freilich leicht qufammenhalten: fie ift immer und überall nur Gine, wie

ver Tob. Wer die Areiheit ist vielgestätig und reich an Vornen, wie das Leben, wessen Wahrheit und eigenste Bollenbung sie selber ist. Erinnere Dich, ich bitte! an die Rheingrenzgelüste der französischen "freien Partei!" Erinnere Dich, mit welcher allerliebstep Nonchalance die "Bartei" der französischen Liberalen ihre welthefreienden Brojecte jederzeit auf deutscher Zerstücklung, deutscher Erniedrigung und Schmach zu basten geruht! Erinnere Dich, wie Deutschland es ist, mit welchem, als einem herrenlosen Gut, sie die Risse und Brüche ausstopfen wollen, welche ihre "Befreiung" dem gebrechlichen Leih des europäischen Staatenspstems verursachen würde: — hier ein Feben, den geben wir an Rusland, und hier eine Feben, den mit dem bringen wir Desterreich zur Ruhe, und hier ein Stück, dasmit entschäugen wir Vereusen für seine Rheinlande

Nein und aber nein! Nicht mit ber fremben Bartei, wir wollen auf eignen Füßen stehen, wir wollen nicht mit einer Nachahmung jener bespotischen Verbrüberungen, die Du eben ermähntest, die heilige Sache der Freiheit bestecken, wir wollen nicht das Joch heimathlicher Anechtschaft brechen, um den Uebermuth der Fremden dafür einzutauschen: sondern selbst ist der Mann! und so wolsbew auch wir welt eigaw Anstrengung uns eigne Freishelt erkämpsen!

Alfo noch einmal: nicht Baterland ober Ereiheit, fondern bas freie Baterland! nicht Bartei ober Batriotismus, fondern patriotische Bartei! —

Darf ich Dir etwas fagen, lieber Freund? Derfelbe Vorwurf, ber wohlbegrundete, den Du Brung Bauer und seinem theologenfresserischen furor machst, dieser nämlich, baß er die Theologen befämpfe als Einer, bem ber Theologe felbft noch immer im Naden ftedt, er trifft, in in ahnlicher Weise, auch Dich. Ober in biesem Bag gegen bas Baterland, in biefem Fanatismus gegen Alles, was nach Batriotismus, nach Rationalität, nach Deutschihum schmedt - wer, antworte Du felbft! vermöchte in biefem Allen ben alten Burichenschafter von Anno vierundzwanzig zu verkennen, als welcher Du Deine politischen Lebriabre gemacht? Du baffeft bas Deutschthum barum, weil Du felbft so grundlich in einem falfchen geftedt, Du recenfirft ben Batriotismus. weil Du an Dir felbst erfahren, was Alles für Thor= heit unter biefem Namen paffirt, Du verbieteft vom Baterlande zu fprechen, weil Dir babei immer bas Bater= land einfällt, bas unfreie, mittelalterliche, romantisch beutschthumelnbe Deiner Stubentenzeit. -

Und fo komodiren wir endlich Alle unfre eignen Schmächen: was aber ewig bleibt und ewig Recht be-

halt, bas ift bie treue, feste Gesinnung, bie Begeisterung, ber ftarke, mannliche Muth! —

Leuchte uns auch ferner in biefen ebelften Eigenschaften thatig voran, so wirb alles Andere, wie Nebel vor ber Sonne, verschwinden.

Wir grugen Dich von herzen: auf Bieberfebn im Baterlanb!

· · ·

II.

Bur Siferafur.

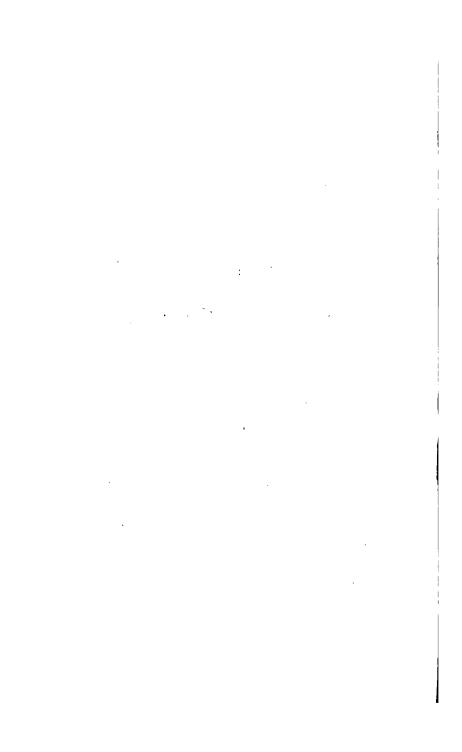

## Bur Geschichte der deutschen Uebersetzungs -Literatur: Sophokles.

Wenn wir den unermeßlichen Aufwand von Zeit und Kleiß und Kraft erwägen, welcher in dem gesammten Berlauf unserer Literatur, insbesondere aber seit den letzen vier Jahrhunderten gemacht worden ist, um die Schriften des Alterthums unsere Begriffswelt und unserer Sprache durch Uebersehung anzueignen; wenn wir uns erinnern an die wetteifernden Bemühungen so vieler ausgezeichneter und tüchtiger Männer, welche alle den reichen Schat ihrer Kenntnisse, das glückliche Bermögen ihres sprachlichen und oft sogar ihres poetischen Talentes auf diese Uebertragung der Alten verwendeten; ja wenn wir nur mit einem Blick in die Berzeichnisse unsere Bibliotheken uns überzeugen von dem wahrhaft ungeheuren Borrath von Uebersetungen, Rachahmungen, Bearbeis

tungen bes Alterthums, und bann erwartungsvoll, welches endlich jetzt die gereifte Frucht so unzähliger Bemüshungen sein wird, den gegenwärtigen Justand unser Uebersetzungsliteratur ins Auge fassen: so wird es uns nicht wenig überraschen, hier, als hätten wir jene lange Schule mühsamster Bersuche und Erfahrungen noch gar nicht durchgemacht, immer noch ein so chaotisches Gewirre widersprechender Ansichten, Forderungen und Leistungen zu sinden, daß es in der Shat schwer hält, in diesem allgemein willfürlichen Treiben ein mehr als willsteliches Urtheil persönlicher Billigung ober Mißbilligung zu fällen.

Nicht ohne Grund glauben wir den Ursprung dieser Berwirrung, die in dem Mißbrauch und der vergeblichen Anftrengung so vieler Kenntnisse und Kräste sogar etwas Tragisches erhält, darin zu finden, daß man es bisher verschmäht hat, der geschichtlich en Entwicklung dieser Uebersetzungsliteratur die gebührende Ausmerksamkeit zu widmen: einer Entwicklung, welche, indem sie aus der Geschichte den Begriff herauskehrt, zugleich das Princip und den: nothwendigen Gang zukünstiger Uebersetzungen, insweit diese nicht als unerheblich und willkürlich außerhalb der allgemeinen Entwicklung stehen bieben wollen, vor unser Bewußtsein sühnen murde.

Dein mit ber luftigen Theorie, welche von bem bisberinen neichichtlichen Berlauf und ber thatfachlichen Berwirkfichung ber Ibee in ber Geschichte absieht, und ibre eigene Willfür aum Geses machen will, werben wir weber hier ausreichen, noch irgenbwo; und barum haben felbft : fo fcharffinnige: und anregende Betrachtungen, wie 3. B. die von Schleiermacher (Ueber bie verschiedenen Methoden bes Uebersebens, in ben Abhandlungen ber berkiner Alfabemie, 1813: Philos. Rl. v. 1812-13. St. 143 - 172), weil fie micht aus geschichtlicher Frorfemma bervorgegangen und nicht an biefe fich anschliegen. feine Bereinigung ber wiberfprechenben Anfichten berbeis führen tonnen. Man hort es wahl alle Tage und es ift mahr genug, baß umfre gunge gegenwärtige Bilbung auf ben edlen Stamm bes claffifchen Alternhums gepflangt ift und bis in die kleinfte Aber hinein von biefem unverflegbaren Quell ber Antife lebenbig burchfloffen wird. Alber noch fehlt es an einer Darftellung, welche uns aufblärte und underrichtete über bie Urt und ben Bufam= menhang biefer innerlichften Bermanbischaft, --- eine Barftellung, in welcher bie Geschichte unserer Uebersepung beb Allten feinen geringen Blat einnehmen und nicht. ohne allgemeinftes Intereffe fein wurde. :

Ca mare vies eine Aufgabe fomohl für ben Philo-

ner, bem es um Ertenntnig bes befonbern alterthum= lichen Geiftes zu thun ift, ober boch zu thun fein foll, wurde benfelben begleiten burch bie mannigfachen und oft munberbaren Umbilbungen, welche er in ber Berüh= rung mit ber mittelalterlichen und mobernen Beit, in ber Einwirkung auf die Charaktere und Buftande ber verichiebenen Bolfer, in ber Verschmelzung und Erweiterung zu einem neuen Dafein erfahren hat; er murbe nachweisen, mas von jenen großen und energischen Manifeftationen bes Alterthums in feinen Dichtern und Runftlern von bem neuen Beift nachfolgenber Jahrhun= berte aufgenommen und zu neuem Lebensfafte verwenbet morben; er murbe zu bergerhebenbem Schauspiel uns zeigen, wie die Runft ber Alten in ihrer reinen und vollenbeten Korm zu allen Zeiten eine Bilbnerin und Erzieherin bes menfchlichen Gefchlechtes geblieben, und wie es baburch geschehen ift, daß ber bestegte Grieche, ber übermunbene Römer jum Sieger feiner barbarischen Dberherren ward.

Dieser bagegen, ber Geschichtschreiber ber beutschen Literatur, getreu seinem Berufe, bas Leben unsers besonbern beutschen Geistes in feiner poetischen Gestaltung barzulegen, wird babei nicht umbin können, eine vorzügliche Aufmerksamkeit auf die Einflusse zu wenden, welche wir von außen her erfahren und die, gleich Sonnenschein und Regen, die eble Pflanze unserer Bilbung zu glüd's

lichem Gebeiben erzogen haben. Er wird uns schilbern muffen, wie bas Selbst unserer Literatur oft in Nachabmung und Uebertragung fich zu verlieren schien an frembe Einfluffe: aber wie ber einzelne Menfch, will er zu mabrhaftem Leben und zur richtigen Entwicklung feiner eigenen Kraft gelangen, in frembe Buftanbe eingeben und in wechselvollem Schicksal frembe und felbft feinbselige Mächte muß auf fich wirken laffen, bamit er in bicfer Entzweiung, biefem Anberen fich felber wieberfinde : fo find auch fur unfere Literatur biefe Jahre ber Dienftbarfeit, biese Durchgange burch frembe Elemente, mogen fie oftmale noch fo barod und unerquidlich fcheinen, bennoch nothwendige Stadien ber eigenen Entwicklung geme-Dag unter biefen fremben Machten bie Antite bei Beitem bie gewaltigfte und flegreichfte gewefen, ift Jebem fogleich erfichtlich; bei ihrem Ginfluffe wird baber auch ber Literarhiftoriker gang besonbers zu verweilen baben, und so endlich mit bem Philologen zu erfreulichftem Refultate zusammenkommen.

Allein warum wiederholen, was schon oft beklagt wurde? Der Philolog, in die historischen, fest geworbenen Zustände einer vergangenen Zeit versenkt, in dem redlichen Bemuhen, diese Bergangenheit in all ihren Einzelnheiten zu ergrunden und zu Tage zu fördern,

Prut, Kl. Schr. I.

gewiffer außerlicher Beranlaffungen, faft konnte man fagen : ein Mobebichter unfere afthetiftrenben Bublifums geworben ift: fo wolle man auch hiebei nicht außer Acht. laffen, bag es eben nur ein erfter Berfuch, eine allgemeinste flüchtige Stizze sein foll, sogar ben Umftanben nach gar nicht mehr fein tann. Bir benten bei biefem letteren Bufat hauptfächlich an bie burftige Beschaffenbeit, ja ben offenbaren Mangel genügenber Borarbeiten. Bu gefchichtlicher Ergrundung biefes Stoffes namlich, ju welcher bie icharffinnigen Betrachtungen von Schleiermader, Gothe, Schlegel u. A. begreiflicher Beife nur menig forbern, befiten wir außer gerftreuten Rotigen in philologischen und literarbiftorischen Sandbuchern nur menige überaus burftige Repertorien, von benen bie Degen'ichen Register (aus ben neunziger Jahren) bas Reuefte und mit einigem Berftreuten in ber Bibliothet bes Fabricius und allenfalls in Blankenburg's Nachtragen gum Sulzer bas einzig Nutbare finb. Wir werben baber mit biefem Bersuche ichon einen würdigen 3wed erreicht haben, wenn es uns gelingen follte, bie reifere Rraft gelehrterer Manner fur biefen Gegenftanb anzuregen. --

Es fehlt uns leiber an allen Quellen und Beugniffen, aus benen wir die früheften geiftigen und fittlichen Ginbrucke uns vergegenwärtigen könnten, die burch ben erften Busammenftoß ber beutschen Barbaren mit ben ķ

hochgebilbeten Römern in den beutschen Semüthern selbst sind veranlaßt worden, und die, mag auch das Aumälige der Annäherung, die wechselnde Berührung in Krieg
und Frieden, in Eroberung und Handel manchen Uebergang vermittelt haben, dennoch in dem naiven Contrast
einsachster Bolksthümlichkeit mit dem ausgebildeten Staatsorganismus, mit dem Reichthum und Luxus, der Cultur und Kunst der römischen Welt bedeutend genug gewesen sein müssen: wie wir dergleichen noch Jahrhunberte später von dem Austreten der Märinger in Byzanz
in wunderlichen und ergöglichen Einzelheiten vernehmen.

Diese Contraste werben gewaltsamer, zugleich aber auch die Bermittlung mächtiger, die Gewöhnung befänstigender geworden sein, als die deutschen Eroberer von den preisgegebenen Grenzen des Reiches her Rom selbst, den Sitz der Herrschaft, in immer engeren Kreisen immer bedrohlicher umlagerten und endlich, mit der Eroberung der Welthauptstadt und der Gründung des oftgothischen Königreiches, diese reichste Erbschaft in Besth nahmen.

Zwei Dinge find es hier besonders, welche, bunkt und, die Vermittlung der Gegensage und die friedliche Aufnahme des alten Princips in das neue befördert haben: vor Allem das Chriftenthum, das, Siegern und Bestegten gemeinsam, beiden in einem schon damals (man erinnere sich an Leo und Attila vor Rom!) einslufreichen aewiffer außerlicher Beranlaffungen, faft tonnte man fagen : ein Mobebichter unfere afthetiftrenben Bublifums geworben ift: fo wolle man auch hiebei nicht außer Acht laffen, bag es eben nur ein erfter Berfuch, eine allgemeinfte flüchtige Stizze fein foll, fogar ben Umftanben nach gar nicht mehr fein tann. Bir benten bei biefem letteren Bufat hauptfächlich an bie durftige Befchaffenbeit, ja ben offenbaren Mangel genügenber Borarbeiten. Bu gefdichtlicher Ergrunbung biefes Stoffes namlich, ju welcher bie icharffinnigen Betrachtungen von Schleiermader, Gothe, Schlegel u. A. begreiflicher Beife nur wenig forbern, befigen wir außer gerftreuten Rotigen in philologischen und literarhiftorischen Sandbüchern nur wenige überaus burftige Hepertorien, von benen bie Degen'schen Register (aus ben neunziger Jahren) bas Neueste und mit einigem Berftreuten in ber Bibliothef bes Fabricius und allenfalls in Blankenburg's Nachtragen zum Sulzer bas einzig Rutbare finb. Wir werben baber mit biefem Bersuche ichon einen wurdigen 3wed erreicht haben, wenn es uns gelingen follte. Die reifere Rraft gelehrterer Manner fur biefen Gegenftanb anzuregen. --

Es fehlt uns leiber an allen Quellen und Beugniffen, aus benen wir bie früheften geistigen und fittlichen Ginbrude uns vergegenwärtigen konnten, bie burch ben erften Busammenftog ber beutschen Barbaren mit ben 4

hochgebilbeten Römern in ben beutschen Gemüthern selbst sind veranlaßt worden, und die, mag auch das Aumälige der Annäherung, die wechselnde Berührung in Krieg
und Frieden, in Eroberung und Handel manchen Uebergang vermittelt haben, dennoch in dem naiven Contrast
einsachster Bolksthümlichkeit mit dem ausgebildeten Staatsorganismus, mit dem Reichthum und Luxus, der Cultur und Kunst der römischen Welt bedeutend genug gewesen sein müssen: wie wir dergleichen noch Jahrhunberte später von dem Austreten der Wäringer in Byzanz
in wunderlichen und ergösslichen Einzelheiten vernehmen.

Diese Contraste werben gewaltsamer, zugleich aber auch die Vermittlung mächtiger, die Gewöhnung befänstigender geworden sein, als die deutschen Eroberer von den preisgegebenen Grenzen des Reiches her Rom selbst, den Sitz der Herrschaft, in immer engeren Kreisen immer bedrohlicher umlagerten und endlich, mit der Eroberung der Welthauptstadt und der Gründung des oftgothischen Königreiches, diese reichste Erbschaft in Besitz nahmen.

Bwei Dinge find es hier besonders, welche, bunkt und, die Vermittlung der Gegensage und die friedliche Aufnahme des alten Princips in das neue befördert haben: vor Allem das Chriftenthum, das, Siegern und Bestegten gemeinsam, beiden in einem schon damals (man erinnere sich an Leo und Attila vor Rom!) einflugreichen und thätigen Clerus gleich geehrte Bermittler und geiflige Fürsorger barbot. Gier also war die gemeinsame,
über alles Getümmel ber Felbschlacht, alle Gier ber Eroberung erhabene Sphäre, in welcher ber Römer mit
bem Deutschen fich zusammenfand.

Allein bas Chriftenthum, wie es ben ftarren Geift ber nordischen Fremblinge in seine Bucht nahm, batte auch bas alte Romerthum in feiner Wurzel erschüttert und aufgelöft. Es ift bekannt und oftmals ausgesprochen, daß bieselbe Rlugbeit, Die fpater, ale bas Reich Gottes von biefer Welt werben follte, ben Clerus geiftige Mittel zu weltlichen 3weden benuten ließ, ihm auch nicht gefehlt bat, mo es galt, burch weltliche Mittel, burch Ergreifung und Benutung bes vorhandenen weltlichen und heibnifchen Stoffet ben geiftigen 3wed ber Betehrung ju forbern. Ber bafür Beweise fucht, mag in ber Rirchengeschichte nachlesen, wie ungablige Gebrauche unfrer driftlichen Rirde, wie viel Beilige, wie viel Legenben gutmuthig aufgenommen find aus bem Beibenthum ber befehrten Bolfer, die eben mit biefer Locffpeife ber Gewöhnung gum Chriftenthum binübergeleitet wurden.

Richt anders in Rom. Man rif die Tempel ber Götter nicht ein, man vertilgte nicht die sagenreichen Gebichte ber Römer: aber bas Kreuz errichtete man in ber Säulenhalle bes Tempels und die ritterlichen Gelben ber

Sage wurden Bortampfer und Berfechter ber driftlichen Rirche. Jason, ber bie gefeffelte Unbromeba befreit, febrt wieber als Sanct Georg; Birgil wird ein Seber und Prophet bes Christenthums. Man schelte bas nicht folechtweg fonobe Rlugbeit und Pfaffentrug: bas Chris ftenthum, als bas universale, bas Befenntnig ber Freibeit, bat bie Fähigkeit und bie Aufgabe, jeben Bolkes und jeder Bildung hochfte Bluthe nicht zu gerftoren, fonbern in fich aufzunehmen und zu immer reicherer Entfaltung fortzuführen. Aber indem bas Chriftenthum fo ben Rern bes romifchen Bewußtseins vernichtete, und jenen beweglichen Dothen und Sagen, bem bebeutenbften und mabrhaftigsten Inhalt ber romischen Boeffe, ihre volksthumliche Bedeutung nabm, entrudte es biefelben aus bem fcbirmenben Bebiete bes Glaubens und gab fle als willfommenen Stoff ber Alles umschaffenben Bbantaffe zu willfürlichem Spiel anbeim. Bene weltbezwin= genben Gelben find nicht Romer mehr, bie Schlacht von Bharfalus ift nicht mehr entscheidend für die Brincipien romifcher Staatsherrschaft, Roms Cafaren find nicht mehr Die Imperatoren feiner Legionen, die Confuln ber ewigen Stadt, Die Trager bes erobernben romifchen Beiftes: fonbern ihre Gelben find eben nur Gelben, bie abenteuernd die Belt burchziehen, ihre Schlachten haben nur noch bas ritterliche Intereffe bes Rampfes überhaupt, ibre

Kaifer tragen Kronen, wie andere Könige auch, und ber höchste Ruhm ift allenfalls ein Geiligenschein um bas Saupt ber metamorphosirten Geiben.

Und hier haben wir ben zweiten Sauptpunkt bervorzuheben: biefe Entlieibung bes romifchen Dothus vom Nationalen, dieses Ueberlaffen beffelben an bie gern thatige Bhantafie mußte rafcher, als alles Unbere, bie romifche und bie beutsche Belt vermitteln. Die Deut= fchen, in naiver Untenntnig ber hiftorischen Unterschiebe. fanben in ben glänzenben Geftalten jener untergangenen Welt bes Alterthums nur fich felber wieber: wie jene, find fie gleichfalls Belben, ihren Ginn richtend auf Rampf und Eroberung und Abenteuer; ber marchenhafte Bug ber Argonauten, ber gewaltige Rampf um Troja, bie erobernbe Flucht bes Meneas, Die ftreitbaren Legionen und Schlacht und Sieg und Belbentob - bas find ja Alles fie felbft, es find ihre Thaten, ihre Sagen, es ift ihre Welt! Bon bier erflatt fich jene munberfame Bermifchung bes claffifchen Alterthums mit ben Sagen und Marchen bes Norben : eine Vermischung, welche, inbem fle, in unbefangenfter Verschmelzung, fich immer nur an bas Aehnliche, bas Intereffante bes Stoffes hielt, aus biefen endlich unlösbar in einanber gewachsenen Elementen einen neuen, bem gangen bamaligen Europa gemeinsamen Sagenschat bilbete (vergl. Diet, Boefie ber

Troubaburs, S. 132; Gervinus III, 86), welcher bis über bas Mittelalter hinaus die allgekannte und allgeliebte Quelle ber Bolksbichtungen wurde: wie wir benn noch in ben Dramen Shakspeare's und feiner englischen sowohl, als beutschen Zeitgenossen bie legten und wohltbnenbsten Rlänge biefer riefigen Bolksharfe vernehmen.

Der Clerus aber, wie er biefe Mifchung zweier Belten veranlagt hatte, warb auch nicht mube, fie immer weiter auszubreiten und immer fefter zu begrunden. Denn bie Bolfer, bie ihre Luft fanben an Wanberung und Schlacht und aller thatfachlichen Bewegung, hatten weber Beit noch Fähigkeit, auf biftorischem Wege und mit ber Facel ber Rritif fich felbit ben Reften ber romifchen Literatur ju nabern; in ben Rloftern ber Beiftlichen lagen die Urkunden biefer Mythenwelt, bei ben Geiftlichen war die Renntniß bavon, burch ihre Bermittlung kam fie zu ben Boltern. Daber geschah es, baß jene ursprunglich beibnischen romischen Sagen biefen Datel bes Beibenthums fogar bei ben Geiftlichen verloren, und es biesen felbst nicht allein verfänglich schien, biefelben zu verbreiten und burch bas vermanbte Intereffe biefes Stoffes bie Neubekehrten an fich gu feffeln: fonbern sogar um burch bas ausgelebte und ungefährliche romifche Beibenthum bas noch frifche und energische Beibenthum bes Nordens zu untergraben und ben Uebergang zum Christenthum besto gemisser vorzubereiten, hoben sie sogar gestissentlich alle Beziehungen zur alten
Welt hervor und halfen, wo bergleichen nicht waren, sie
erdichten. Ja wir dürsen nicht außer Acht lassen, daß
ein Papst selbst es war, der auf den Gedanken gerieth,
in Karl dem Großen den Glanz der römischen Kaiserkrone wieder herzustellen. So, was später sich nur allzu rasch verwirklichen sollte, begann schon damals: das
alte Rom ward ausgetauscht gegen das Rom der Geistlichen, es sollte noch einmal Beherrscherin des Erdballs
werden, aber als das Kom der Päpste.

Wie biese Vermischung im Einzelnen vor sich gegangen, burch welche Umwege der Gothenkönig Theoberich als Dietrich von Bern in das deutsche Heldenbuch und die Nibelungensage gerathen; wie es gekommen ist, daß der Verfasser des Lobgesanges auf den heiligen hanno seine Stadt Cöln und damit den frommen Bischofselbst nicht höher preisen und glänzender verklären zu können meint, als indem er die Gründung Gölns mit den flüchtigen Trojanern in Verbindung bringt (etwa wie die römische Sage den Aeneas zum Ahnherrn des Julischen Stammes macht): das Alles und unzähliges Andere läßt sich im Einzelnen freilich nicht nachweisen. Aber jene Vermischung bestand, sie ist da, wir erkennen sie in den zahlreichen Gedichten vom Alexander, defe

sen entzückende Geldengestalt, wie einst das erschrockene Assen, so nach anderthalb Jahrtausenden noch die Literaturen aller Bölker mit seinen Siegen erfüllte; wir erzemmen sie in den Gedichten vom trojanischen Kriege, in der Aeneide des Heinrich von Beldeck, vor Allem in dem beliebten Bolksbuch der Gesta Romanorum, dessen Berzwandtschaft im Boccaz, in dem deutschen "Buch der Liebe" und all den zahllosen Novellen des gesammten Mittelalters wiederkehrt; selbst noch am Schlusse dessen Willes desselben (1487) konnte Ulrich Fürterer in einem großen cyclischen Gedichte die Sagen vom Artus und von Trozia, vom heiligen Gral und dem Argonautenzuge zu einem wunderlichen Ganzen verknüpsen (vergl. Rosenfranz, Geschichte der beutschen Poesie im Mittelalter, S. 306, 363—368; Gervinus I, 215—251, 416 fgg.).

Nachweislich find hiebei besonders zwei Dichter von entschiedenstem Einfluß gewesen, obwohl wir auch hier nicht entscheiden können, durch welche trube Bermittlungen sie hindurchgegangen: Birgil und Dvid.

Virgilius freilich war weniger durch das Poetische seiner Werke, indem das Stoffliche der Aeneide längst als allgemeines Eigenthum in die Bolksfage übergegangen war und erst aus dieser heraus zu neuen Productionen benutzt ward, als vielmehr durch das Poetische seiner Verson von Einfluß (vergl. Diet, Boefie der Trous

babours, S. 127 und 128), welche durch Vermittlung bes Clerus, in bewußtem und unbewußtem Migwerständniß, als der oft erwähnte Zauberer Virgilius den zahlereichen Märchen und Spukgeschichten jener Jahrhunderte einen erwünschten Anhalt gab, und welche wir, in Parallele mit dem geheimnißvollen Weister Klinfor aus Ungerland, den Uebergang zu Theophrastus Paracelsus, zu Agrippa von Nettelsheim und endlich zum Faustus hersbeisühren sehen.

Ovidius bagegen hat frühzeitig in Bearbeitung und Rachahmung sowohl ber Metamorphosen als ber erotischen Gebichte bie poetischen Rrafte bes Mittelalters (val. Diet a. a. D.) beschäftigt. Und nicht nur das Bunte, Lebenbige, Abenteuerliche ber Bermandlungen, welche, gang analog ben norbischen Sagen, die umgebenbe tobte Natur, Die Felfen, Baume, Fluffe mit einem munberfam bamonischen Leben bevölkern, mußte fich bie Reiaung jener Beit gewinnen, fonbern auch bas urfprunglich Unrömische, bas Moderne feiner individuellen Liebesfreuben und Leiben war es, mas ibn por Allen ein Liebling bes Mittelalters zu werben befähigte. **60** finden wir ichon im Anfang bes breigehnten Jahrhunberts eine beutsche Bearbeitung ber Metamorphosen von Albert von Salberstadt, Die fpater in ben meifterfangerifcen, faft burfen wir fagen, bantelfangerifden Bearbeitungen Jörg Wifram's (1551) und Joh. Spreng's (1571) einen fo allgemeinen Beifall fand, daß fie in noch nicht hundert Jahren (bis 1641) bem Bublifum in neun verschiedenen Auflagen geboten werben fonnte. Besonders erwarb fich die Geschichte von Apramus und Thiebe burch bas Pathos ber Leibenschaft, burch bas Liebliche ber Situation, bas Erschütternbe ber Rataftrophe die gartliche Theilnahme ber Dichter wie ber Leser, fo bag noch auf ber Grenze gur mobernen Beit Borgmus und Thiebe in ber romanhaften Bearbeitung bes Spaniers Jorge be Montemanor (um 1530; vgl. Bouterwed's Geschichte ber fpanischen Literatur, Bb. I, Buch 2 erfte Abth.) ein allverbreitetes Bolfsbuch werben konnte. bas man in Romobien und Reimereien (val. Amantes amentes, b. i. ein fehr anmuthiges Spiel von ber blinben Liebe .... Mit einer ausbundigen ichonen Tagemeiß von Phramo und Thysbe aus bem Boeten Ovidio. Durch Angelium Lohrbere Liga 1614; bei Gotticheb im Nöthigen Vorrath: bergleichen wurde noch bis ins achtzehnte Sahrhundert binein von ber Beltheimichen Truppe und Andern gespielt: f. Plumide's Theatergeschichte von Berlin, G. 61 fgg.) fleißig reproducirte: ein Umftand, ber bie ergöhliche Traveftie gerabe biefet Studes in Shaffpeare's Sommernachtstraum febr b beutsam macht. - Sobann zu ben trojanischen Sag

sollen Homer, Diktys und Dares Phrygius ben Stoff gegeben haben: wiewohl eben diese unkritische Gleichstellung so verschiedenartiger Quellen (s. Rosenkranz, a. a. D. S. 368) am Besten darthun mag, daß es hier nicht um das Woher und Wie, sondern immer nur um das Was bes Stoffes zu thun war, dessen Berarbeitung zu Epen, Romanzen und Bolksbüchern (von den frühesten spanischen Romanzen von Troja s. Bouterweck, l. Buch 1.) uns denn auch überall begegnet und wiederum endlich bei Shakspeare in Troilus und Cressida zu parodistissichem Abschluß gelangt.

Was endlich von den Schriften des Alterthums diesem stofflichen Berlangen, diesem ritterlichen Begehr nach Gelben und Schlachten und Abenteuern nicht genügen konnte, die rednerischen und ethischen Werke also, blieb aus dem Kreise unser Literatur fast ganz entsernt. Denn die fränklichen Uebersetzungen vom Organon des Aristoteles, von Boethius de Consolatione und ähnlichen Moralien aus dem elsten die zwölsten Iahrhundert sind nur als Wönchsübungen zu betrachten. Eben so steht noch später die schwäbische Bearbeitung Aristotelischer Sprüche vom Jahre 1330 (vgl. Bouterweck's Seschichte der deutschen Literatur I, 263) mit der etwa gleichzeitlegen mönchischen Lebersetzung der Sittensprüche des Diosussius Cato, die bekanntlich für sene Zeiten ein Schulz

und Sittenbuch von kanonischem Ansehen waren, burchaus vereinzelt, und find all biese Nebungsstüde. schwerlich als integrirende Theile in die Literatur des Bolkes zu ziehen.

Deutlicher, als wir biese Uebergänge und Bermischungen bes Stoffes barzuthun vermögen, lassen bie formalen Einstüffe sich erkennen, welche die Sprachen bes Alterthums, hauptfächlich die lateinische, auf die Bildung der germanischen und am Entschiedensten auf jene Wischlinge ausübten, die wir ebendaher noch heut romanische Sprachen nennen. Es genüge hier, an die sprachliche Wirksamkeit der Bibelübersetzung des Ulfilas, an die Regeln des Kero und jene zahlreichen Bruchstücke von Gloffarien und Bocabularien zu erinnern, sowie an die Uebersetzungen, welche in bewußter sprachlicher Tendenz Alfred der Große bei den Angelsachsen theils selbst unternahm, theils veranlaßte und förderte.

Doch berührten biese Einwirkungen die Literatur nicht unmittelbar in Bilbung und Umgestaltung ber poetischen Form, sondern vielmehr nur das Elementarische bes Sprachschapes, ben fie feststellen, ordnen und erweitern halfen.

Und wie mocht' es anders fein? Die lateinische Sprache felbst hatte ja aus ihrem ruftiken Berfall sich erft an Donat und Briscian in ihren Elementen wieber

zu fichten und zu fammeln (vergl. Gichhorn's Gefchichte ber Literatur I, S. 881 fag.); nicht in ihrer clafftichen poetlichen Form, fonbern nur als Sagenftoff brangen Ovid, Birgil, Somer in die Literatur ein. Gine formale Bilbung unfrer Poeffe burch bie Antife ift baber in jenen Beiten nirgent mabrzunehmen. Bielmehr nabm umgefehrt bie lateinische Sprache von ber jungeren, lebensfraftigen beutschen Debenbublerin Accent und Reim an. und erlangte in bem gereimten Rirchenliebe bes Mittel= alters einen neuen ergreifenden Bohllaut, eine neue poetifche Energie, welcher unfre claffifch gebilbeten Bbilolo= gen Dhr und Gemuth nicht allzuekel verschließen follten. 3m Uebrigen ift es charafteriftisch, bag zu berfelben Beit, ba bie beutsche Sprache in ben Minnefangern eine fo außerorbentliche formale Cultur, fo viel Schmiegsamkeit und Fulle bes Ithythmus wie bes Reimes erreicht hatte, bie lateinische Sprache aus ihrer barbarischen Formlofigkeit fich nicht erheben konnte; berfelbe Friedrich ber 3meite, ber Sobenftaufe, an beffen lieberreichem Gofc bie fugen Beifen beutscher und provencalischer Ganger volltonend erklangen, fuchte vergebens bem immer tieferen Berfall ber lateinischen Sprache entgegenzuarbeiten (vergl. Eichhorn II, 233 fgg.).

Gang anders mußten biefe Berhaltniffe fich geftal- ten, als im Laufe bes vierzehnten Jahrhunderts zuerft

in Italien burch biefelben Manner, welche bier eine nationale Literatur begrundeten, burch Dante, Betrarca, Boccaccio, ein in feinen Anfangen allerdings, wenn wir fo fagen burfen, mehr gemuthliches, als gelehrtes, mehr enthuftaftifches, als wiffenschaftliches, immerhin aber neues und lebendiges Studium bes Alterthums angeregt wurde. Ein seltener Berein außerlicher Umftanbe, unter benen Die politischen Ereigniffe in Byzanz und die burch ben endlichen Fall diefes Raiferthums herbeigeführte Berftreuung ber griechischen Gelehrten bie bebeutenbsten und bekannteften find, begunftigte biefes Wieberermachen ber claffifchen Literatur, welches, in naberer ober fernerer Beit, und nicht ohne bag, mas bie Bufunft als Gunft und Segen erwies, fur ben Augenblick zu bemmen und zu erfticken schien, auch alle neueren Literaturen zu ihrer Bluthe befordern follte. Ja fo rafch und glanzend, wie biefe Segnungen in ber italienischen Literatur fichtbar wurden, eben so langsam und verftedt, burch so viel anscheinenbe hinberniffe, Irrungen und Digverftanbniffe tamen fie in Deutschland zu einer spätern, aber auch ungleich ergiebigeren Reife. Freilich wohl, um gerecht gu fein, burfen wir babei nicht vergeffen, bag in Stalien eben noch gar feine Literatur vorhanden war, bei uns bagegen eine fo reiche, fo gewaltige Literatur fich erft ausleben mußte, ehe ber Leichnam ber alten Cpoche 9

qu einem zweiten, vollenbeteren Dasein erweckt werben konnte in ber neuen. Dort hatte man nur einen Baum in freies Erbreich zu pflanzen: bei uns bagegen mußte ber Urwalb mittelalterlicher Poesse erst hinwelken, erst mit seinen urspränglichsten und unvertligbarften Lebens-fraften mußte er hinsterbend die neue Saat durchströmen, ehe biese selbst in ihrer Pracht sich entfalten konnte.

Es lag in bem ernften und achten Wesen bes Deutichen, bag er mit weniger Glang vielleicht, mit weniger Begeifterung, aber mit um fo grundlicherem Bleiß, mit um fo tieferer Liebe bem neuen Studium ber Untite fich ergab: bie geräuschlose Schule bes Thomas a Rempis 211 Amoll (feit 1400), Deutschland mit aufgeweckten und fundigen Mannern bevolkernb, die von jenem fliffen Winkel aus alle Sauen unfere Baterlandes lehrend burchmanberten; bie prattische, mubfame Thatiateit eines Aaricola, Reuchlin, Celtes - wie wenig, wie fo gar nichts hatten fle von bem Glang, bem Ansehn und ber Bulle, mit ber in Italien Carbindle, Fürften und Berren bie clafftschen Studien unterftützten! Selbst bie Donaugefellschaft bes Celtes und bie Dalberg'iche Rheinische Gesellschaft (vgl. Eichhorn HI, 235, 236), wie blieben ffe an außerem Glang, an larmenber Thatigkeit, hinter ihren italienischen Muftern zu Neapel, Rom und Floreng zurud! wie wurben fie alle mit fortgeriffen in ben ge-

maltigen geiftigen Streit und Wiberftreit, zu bem bamals bie kirchliche Reformation alle Gemuther entzündete! wie endlich hatten fie zu tampfen, nicht blog mit ber Durftigfeit bes täglichen Lebens, fonbern am Reiften (man bente an die colner Bfaffen, die viri obscuri, und Die gelotische Reaction, welche Germann von bem Bufche im Münfterland erfahren mußte) mit bem Unverftand unb ber Bosheit ihrer monchischen Gequer! Da ift es wohl tein Bunber, bag ben beutiden Bemubungen iener Duft bes Enthusiasmus fehlt, mit welchem bamals bas claffifche Alterthum bas gefammte italifche Leben burchbrana. nub bag wir unter ben beutichen Gelehrten jener Beit vergebens nach einem Angelus Politianus fuchen, ber in Gefinnung und Wort und That die Bluthe des antiken Lebens in fein eigenes perfonliches Dafein zu verpflangen mußte.

So scheinen im ersten Beginn beutsche Gelehrsaukeit und beutsche Literatur auseinanderzugehen: jene, in der Stille der Schulen wirtsau, gewann auf dem Langsausen Wege der Kenntniß mehr die Köpse für sich, als die Herzen; was diese aus dem Wiedererwachen des classischen Studiums zog, war nicht sowohl eine Belehung und Reinigung, als eine Erweiterung und Junahme. Die Onellen der alten Literatur waren aufgebeckt; ihner haft in Köstern und Archiven entwommen und bald auch hur vie zauberhafte Thätigkeit ver Breffe in unzähligen Abvruden vervielfacht, wurden fic in ihrer eigensten Gestalt zugänglich und verbreitet. Der Zuwachs an Stoff, ben unsere Literatur baburch erhielt und mit dem die bisherige traditionelle Verpflanzung der Sagen gar keinen Vergleich aushält, ist unermeßlich.

Der Stoff allein aber war es, um ben man fich fümmerte: von einem Anerkenntnig ber antiken Form batte unsere Literatur keine Ahnung, weil eben bamals fie felbft bie Form verloren hatte. Es ift die Beit, wo die köftlichen Rhothmen ber Minnejanger fich zu bem unerquidlichen Kormelmefen ber Deifterfanger verflachen und vertnöchern; mo die eigenen Erzeugniffe ber beutschen Boeffe, die Bebichte von Wigalois und Triftan, von Mexander und bem trojanischen Bring, ihrer poetischen Form entfleidet, fic als Brofaromane zu Volksbuchern verwandeln, die nichts mehr wirken wollen burch bie Form, baren fie felbst baber fich entaußern, sonbern Alles einzig burch ben Stoff (vergl. Bouterwed I, 333, 418); wo endlich von bem überquillenben Reichthum an Rhythmen und Beifen nichts übrig bleibt, als ber einformige achtfplbige Bers. Schlag auf Schlag reimenb, ber fogenannte Anittelvers. Wir haben die gang abnlichen Erscheinungen in ber griedifchen und romifchen Literatur, wo auch mit bem poetifchen Gehalt die Form verbirbt, die Metren fich auflöfen (man halte ben politischen Bers ber Griechen gegen ben hexameter! Für bie Römer vergl. Bernhardy Gesch. ber Röm. Lit., S. 137, Note 238) und bas rhythmische Gesetz ber Sprache selbst verloren geht. —

Je weniger nun ben beutschen Reimern jener Beit bie Form zu ichaffen machte, je unverbroffener bemachtigten fie fich bes Stoffes, welchen bie eröffnete alte Literatur ihnen barbot. Mit einem wahrhaft riefenhaften Fleige marfen fie fich übersegend und bearbeitend auf alle Refte besonders bes romischen Alterthums. hatten fie felbft nicht, alfo auch kein Gefühl für bie Form ber Alten, Die fie baber nicht nur überfaben, wie etwa Sans Mybtharbt in feiner übrigens fernigen und tuchtigen prosaischen Uebersetzung bes Terenzischen Eunuch (1486; fiebe Gervinus II, 377), fonbern gerabewegs migachteten und verhöhnten: wie wenn Cicero's Buch de senectute 1522 ,, in luftige beutsche Reymen verfaffet" erschien, ober "Lucii Apulei Geschichte von ber Ripche versweiß verfetet, 1669" (bei Bouterm. II, 264. Eine ebenso bramatifirte Psyche von Sigmund von Birfen aus ber fruchtbringenden Gefellichaft 1652 fiehe ebenbas. S. 278). Ja auch Hofmannsmalbau's einst hochgepriesener Phabon bes Plato, ben er freilich anch nicht nach bem griechischen, sonbern nach einem franzöfischen Text arbeitete, gehört hieber, und nod

1724 konnten bes Boethius Troffspruche in eine Schul-

Bang natürlich und bem Beifte jenes Beitalters gang angemeffen mar es hiebei, bag man feinen Fleiß vornämlich benjenigen Autoren zuwandte, welche burch ihren Stoff bem Geschmad und ber Richtung ber Beit entsprachen, zumeist also ben hiftorischen. Wer von uns Mobernen, unter benen noch neulich ein Mann von fo eifernem Bleiß, wie Diebuhr, ben Livius fur eine Lecture erklaren konnte, beren Daffe man nicht wohl zu übermaltigen im Stanbe fei, murbe bei unfern Mtworbern ein fo lebhaftes Gefallen gerabe am Livius voraussegen, baß bie Bearbeitungen feiner Gefchichte in ben wenig mehr als hundert Jahren von 1505 bis 1619 nicht me= niger ale fiebenundzwanzigmal find aufgelegt worben? Freilich machte man es fich babei beguem: auch Livius gab ben Stoff noch nicht genug als blogen Stoff, und so zog z. B. ber Münter'sche Livius von 1586 die funf= gebn erften Cavitel bes 23. Buche in eines zusammen (Degen, S. 76). -

Fast ebenso zahlreiche Uebersetzungen erschienen von Cafar's Commentarien, ben Lebensbeschreibungen bes Blutarch und felbst von Josephus, ber vielleicht noch häufiger gelesen warb, als Livius: benn bis zum An-

fang bes achtzehnten Jahrhunderts gahlt man minbeftens achtundzwanzig Uebersegungen beffelben.

Aber schon, neben biesem historischen Interesse, macht sich jett, um die Zett der Reformation, besonders auch das moralische bemerkbar: von den Catonischen Sentenzen werden uns bis zum Schlusse des sechzehnten Jahr-hunderts achtzehn Uebersetzungen genannt, von denen sechs allein zwischen 1491 und 1499 gehören; die Moralien des Seneca, Ciccro und Plutarch, die Trostsprüche des Boethius, Aesop's Fabeln, die moralistrenden Satiren des Lucian und, für die scholastischen Denkübungen des Jahrhunderts bezeichnend, die Probleme des Aristoteles fanden sleißige Bearbeiter. Nicht minder, was sich noch praktischeren Interessen näherte: Frontin, Begetius, Pli=nius' Naturgeschichte.

Daneben indeß vernachlöffigte man auch diejenigen Duellen nicht, aus benen einft, freilich in alpheischem Lauf, die Geldengedichte des Mittelalters geflossen: Ho-mer's Ilias, durch Iohann Spreng in Meisterfängerreime gebracht, ward mehrfach aufgelegt; den Inhalt der Obhsse gab Simon Scheidenreisser 1537 in Prosa; häusiger noch wurden Diktys und Dares Phrygius bearbeitet; auch an Birgil und Doid übte Spreng, der allzeitsertige Reimer, seine Künste.

Am Gludlichften aber begegnete biefe Allverbreitung und Allübersehung ber antiken Literatur ben Beburfniffen ber Beit im Drama, zu bem eben bamals ber beutsche Beift, in oft ungeschickten und burch bie firchlichen fowohl, als politischen Verhältniffe nur allzubalb erftidten Unfangen, fich emporschwingen wollte. Tereng wurde Lebrer und Meifter bes beutschen Drama : seine Romobien galten als willfommene Faftnachts = und Schulfpiele, und mahrhaft unübersebbar ift baber auch bie Reihenfolge von Uebersetzern, bie an Terenz fich versuchten (Gervinus II, 377 fgg.; III, 76). Sier außerte fich benn auch ein gewiffer Formeneinfluß: "erft feit ber Ueberfepung bes Te= reng finden wir in Deutschland orbentlich in Acte und Scenen abgetheilte Stude" (Gervinus II, 375). gen biefen ungeheuren Fleiß, welchen man an Tereng verwandte, erscheinen bie Bemühungen um Plautus nur sehr spärlich; die Tragösien des Seneca sollten erst in einer späteren Beit wirksam werben, wo fie, mit bem Bolländer Bondel zusammen, Andreas Grophius und beffen Schule bilben halfen.

Und hier ift es benn nun auch zuerft, wo wir ben griechischen Dramatikern begegnen. 3war Aeschhlus war bamals noch eine unbekannte Welt. Dahingegen Sopho-kles, Euripides und Aristophanes erfuhren einige Bearbeitungen, bei benen wir jedoch die Poeten meist in sehr

weiter Entfernung von ber Quelle zu benten haben; bei ben meiften liegen lateinische Uebersetungen und Bearbei= tungen gleichzeitiger Philologen zu Grunbe. len Bans Sachs, gerabe in biefe Beit fallend, mo bas Alterthum geoffnet ift und mit außerorbentlicher Theil= nahme besucht wird, überbies mit feiner unermublichen Reimfertigfeit Alles, mas fich nur reimen läfit. Belt= liches und Beiftliches, alte und neue, beionifche und driftliche, frembe und beutsche Beschichte ausbeutenb und bewältigend (vergl. Gervinus II, 472, 475; III, 105), ließ fich auch bie Stoffe bes griechischen Dramas nicht entgeben. Unter seinen gabllosen Studen find zwei bem Sophofles entlebnt: "Eine Tragodi mit 13 Bersonen zu recitirn bie ungludhafte Ronigin Jocafte." Die Berfonen biefes Spieles find: König Lajus von Theben. Jokafte bie Ronigin. Mercurius ber Götterboth. Ebippus bas vertra= Der Jäger. Melethes Ronig zu Corinth. gen Rind. Nicias fein Marichald. Drimas ber erft Trabant. nus ibr Son. Sathanas ber Goffcmeichler. Der Ch= Das zweite Stud ift: "Tragedia mit 14 Perfonen. Die morberifch Ronigin Clitemeftra," in welchem er fich mit ftattlichem Ansehen auf Somer, Birgil, Boccaz, Dottis Cretenfis beruft, ohne bes Sophofles ju gebenten, beffen Glettra es in ber That ift, was freil Bans Sachs felbft am Wenigsten wiffen mochte. Cobi

nach Euripides sinden wir 1555: "Die getrew Frau Alcestis mit irem Mann Abmeto." Endlich aus dem Aristophanes: "Ein Comödi mit 11 Personen zu recidirn.
Der Pluto ein Gott aller Reichthumb," mit der ausdrücklichen Bemerkung:

"Dem griechischen boch fast gemeß, Bie fie benn auch Ariftophanes Bon Athen ber berühmte Boet Griechischer Sprach beschreiben that."

Dag ber madere nurnberger Schufter bes Griechischen felbft nicht mächtig war, wiffen wir Alle; wie gewaltfam überhaupt bie Behandlung und wie wenig bier noch von bem griechischen Originale übrig geblieben ift, kann, wem Die Stude felbft nicht zuganglich, ichon aus bem obigen Personenverzeichniß erkennen. Es ift alfo wieberum nur ber Stoff, was er aus bem Alterthum entnahm und, in die ungludfeligfte aller Formen, in die Unform ber Rnittelreime gießend, feinem Bublifum bennoch zu gro-Bem Behagen bieten durfte. Freilich mußte er über biefe lodre Behandlung fich auch von gelehrten Mannern gurecht weisen laffen; wenigstens Jonas Bitner, ber 1548 bie Menachmen bes Plautus verbentichte, polemistrt gegen Bans Sachs alfo: "3ch hab' aber," fagt er, "bie Comobie Blauti besto lieber laffen teutsch werben und im Truck ausgebn, bamit menniglich fpuren und feben

fonnte, bag bes finnreichen und bochverftanbigen Blauti Comobien viel ein ander Wert fepen, ban bie Comobie von Band Sachsen zu Rurnberg ift an Tag gebracht, ba er gleichwol biefer Comobien ihren Ramen läffet, aber aus benden Gebrübern Menaechmus zween Lugen machet, die furnehmften Schimpfreben, lafterlichen und wunderlichen Brrthumb und iconften Spruch und Lebre vergist und auflagt, welche boch ber Comobie eine rechte Bestalt, Schein und Glant bringen." Allein es ftebt gu erwarten, bag bans Sachs mit feiner gefcholtenen Freiheit bem Geschmack ber Menge mehr genügt hat, als ber für bie rechte Ehre feines Blautus fo beforgte Bitner, ber überdies so wenig wie Jener von ber Plautinifchen Form etwas mehr merft und achtet, als die allgemeinste Eintheilung in Acte und Scenen. Denn bies war nun die Weise bes Zeitalters, ber felbft gelehrtere Männer, bei benen wir eine genauere Renntnig ber alten Texte voraussegen mogen, fich nicht entziehen fonnten.

Eine besondere Aufmerksamkeit unter diesen Neberssehern verdient Wolfhart Spangenberg, über bessen anderweitige literarische Thätigkeit als Lycosthenes Pselslionoros Andropediacus man bei Gervinus III, 64 das Rähere vergleiche. Aus Mansfeld, dem Sächflichen also, welches schon damals, in nächster Betheiligung an der

Reformation, burd treffliche Unterrichtsanftalten, madre Schulmanner, tuchtige Gelehrte ein besonberer Gis claffifcher Bilbung war, nach bem Elfag gefommen, wo aleichfalls bie wohlthätige Anregung ber Dalberg'ichen Befellichaft noch nicht erloschen war und namentlich bas Drama einer lebhaften Pflege genoß (Gervinus III, 87). übersette er außer bem Amphitruo des Blautus auch die Alceste und hecuba bes Euripides und des Sophofles Denn auch biefer, wiewohl ber Name bes Berfaffers nur angebeutet wirb, ift bennoch, wie auch ichon Gervinus (a. a. D. S. 76, 77) vermuthet bat, ohne 3meifel ein Werf bes Wolfhart Spangenberg. Da biefe Ueberfetung einen vollftanbigen Beleg abgeben fann gu bem. mas wir bisber als ben Charafter biefer gangen Art bezeichnet haben, auch bas Buch felbft fehr felten ift und bie wenigen Berse, welche Degen baraus abgebruckt, febr unzulänglich ericheinen, fo wird es, hoffen wir, nicht unwillkommen fein, wenn wir einiges Rabere bavon mittbeilen. -

Der vollständige Titel lautet, nach einem neben uns liegenden Exemplar der brestdner Bibliothet, also: "Ajax Lorarius, Ein Heydnische Tragodia, von dem griechischen Boeten Sophocle erstlich gedichtet: und nachmals durch Josephum Scaligerum in lateinische Sprach vertieret: Auch Anno 1587. im Monat Julio mit etslich artigen Ru-

sähen zu Straßburg agieret: jeht aber wiederomb von Rewem obersehen, exornieret ond gemehret ond diß 1608. Jahr gemeltes Monats, in Theatro Academico, offentlich vaselbsten gehalten; Berteutscht burch M. W. S. M. Gebruckt zu Straßburg durch Antonium Bertram, 1608."
Als "Personen dieser Tragodien" werden aufgeführt:

- 1) Die Betrieglichfeit.
- 2) Der Griechen Beerholb.
- 3) Der Trojaner Geerhold.
- 4) Deiphobus ( Priami bef Konigs zu Troja Sohne.
- 5) Paris 3
- 6) Ibaeus, ein Diener.
- 7) Achilles, ein Griechischer Kriegs Oberfter.
- 8) Solbaten.
- 9) Ajax, ber Griechische Fürft, fo fich hernach selbst endleibet.
- 10) Diomebes, ein Griechischer Belb.
- 11) Ulhffes, ein beredter Griechischer Oberfter.
- 12) Agamemnon, bes gangen Griechischen Geerzugs Felb Gerr.
- 13) Reftor, ein Alter und wehser Kriegs Raht ber Griechen.
- 14) Menelans, beg Gelb Gerrn Bruber.
- 15) Teucer, beg Ajacis Bruber.
- 16) Ajar Dileus, ber Locrenfer Ronig.

- 17) Ibomeneus, Ronig auf Greta.
- 18) Europilus, ein Griechischer Barfaager.
- 19) Calchas ein Griechischer Benffaager.
- 20) Authometon, ein Drabant.
- 21) Minerva, eine Genbnifche Gottin.
- 22) Termeffa, Ajacis Rebeweib.
- 23) Bürger von Salamin.
- 24) Der Bott.
- 25) Euryfaces, beg Ajacis Sohn.
- 26) Der Gendnisch Priefter.

Die in bem Titel erwähnten "artigen Zusätze" bestehen nun barin, baß der Mord des Achilles durch Baris, ber Streit um die Wassen des Gefallenen zwischen Ajax und Ulysses, so wie der Ausspruch der Richter nicht, wie bei Sophokles, vor die Tragödie fallen, sondern in den beiden ersten Acten uns selbst vorgeführt werden. Die Betriegelichkeit mit der Griechen und der Trojaner Heerhold erschssen das Stück: sie tritt auf "in einem schneewenssen Kleide" und charakteristrt sich selbst folgenver Gestalt:

Mein Leibsgeberd find mancherley, Die ich wunderfünftlich fann machen, Bnd mit dem mund gang freundlich lachen. Das Bas le man vnd Sandle fuffen, Knieh beugen, ftreichen mit den Füffen. Wer folchem Schmeicheln unverzogen Glauben giebt, ber ift balt betrogen. Sie entwirft wun mit Paris ben hinterliftigen Plan, Achilles bei seiner Vermählung mit der Polyxena meuchlings zu ermorden, was, nachdem in Scena V. Deiphobus ein bewegliches Bild von der übermäßigen Verliebtheit des Achill entworfen, im sechsten Auftritt ohne viele Umstände ausgeführt wird. Achilles fällt mit dem Ausruf:

> D ber boghaften Lift und Tud! Das ift ein rechtes Schelmenftud.

Die Handlung schließt mit dem beginnenden Streit um die Ruftung, welcher, nachdem ein kurzer, durch seinen rhythmischen Wechsel nicht unwichtiger Chor abgesungen worden, im zweiten Act endlich durch Kalchas zum Nachteil des Ajax entschieden wird. Dieser brauft sogleich auf in gottesläfterlicher Raserei, wobei wieder Reim und Rhythmus nicht ungeschickt behandelt find. Er spricht zu den Göttern:

Sizet balt und verweilet Euch nicht
Inn. Ajacis Sach zum Gericht.
Erftlich, herr Jupiter: fizet hieher.
Bud nicht weit, auff die Seit, hier ohngefehr,
Die Götter fein all die im himmel seyn.
herr Pluto, nemt also biesen Siz ein:
In gleichem fall die Götter all zumahl,
Die in der höll wohnen in Ditis Saal.
Und der hund im Abgrund Cerberus genannt,
Die höllischen Nachtfrawen allesant:

Ja ben Geher, ber so gar gefräßig ist, Daß er mit seinem Schnabel Leber frißt, Dem Titho zur Schmach, hernach mit Rach Die mag ich boch, alle wol noch, leyben, Bns in ber Sach schlecht, mit recht, zu schelen. Ihr herrn sitt, ich will für jett fürstellen Die sach: hernach sollt Ihr Brtheil fällen.

Er schließt mit bem Racheplan gegen bie ungerechten grie= dischen Gelben :

3ch will mitten unber fie lauffen, Bnb fie all vber einen Sauffen, Schlagen, tretten, schleiffen beim Sar, Die Augen ihn außzerren gar, Ja bas herz will außreißen ich Auß irem Leib noch lebenbig Daß fie es follen sehen frey, Bnb empfinben, was schmerz es fep.

Bon ber britten Scene sobann, in welcher Minerva, Ulpsses und Ajax auftreten, beginnt die Sophokleische Trasgöbie, ber das Stück sich von hier an, bis auf die zwisschen den Acten eingelegten Chöre, ziemlich getreu anschließt, wie nachfolgende Stellen zeigen werden, benen wir zugleich, damit unsere Leser der ungeheuren Revolution inne werden, welche unsere Sprache und unser Geschmack seit zwei Jahrhunderten durchgemacht haben, eine der neuesten und, wie sich von Tag zu Tag mehr herausstellt, beliebteften Uebersetzungen, die Donner'sche, zur Bersgleichung beifügen.

## **3.** 1—13.

#### Minerva:

Jest feh' ich , D Alpffe mein Wie Du offt, fo Wendmannisch fein, Der Spur nachgehft vnb forgfam bift, Borgufommen beg Feinbes Lift. Ich treff Dich recht an, hie im Felbt, Bei bes Ajacis Schiffsgezelt, In ber Armaben hinterhalt: Da ich feh, wie Du ber geftalt Rachgrundeft: und nimmft wohl in acht Die Fußtritt, fo erft feynb gemacht. Auff bag Du in Dein Geficht bringft frei. Db er brin ober brauffen fei. Solches haftu wohl erlangt jur ftund Wie ein icarffriechender Spurbund. Denn fchaw, er ift nicht lang zeit ist Darinnen. Sein Saupt ihm noch schwist, Sein Banb find noch bereit zu fclacht. Darumb ich Dire nicht für Rathfam acht, Dag Du ihm brinn fomft fure Geficht. Steh bavon ab. Und mich bericht. Auf was Brfachen Du boch Dich So fehr befleiffeft? Damit ich Die gante Sach Dir erzehle fein.

# Bei Donner: Athene:

Dich seh' ich unablässig, Sohn bes Lartios, Des Feindes Fährt erlauern, ihn zu greisen wo; Auch nun gewahr' ich, wie Du bei bem Schiffsgezelt Des Ajas, wo ber letten Ordnung er gebeut, Schon lange tauschend schleicheft, auszufunden, ob Er innen oder draussen seine gleich bem Sparterhund. Denn eben ist er nun im Belt, von Schweiße trieft Sein Haupt ermattet und die Hand, von Morben sencht. Und fürder hast Du keine Noth, an diesem Thor Hineinzulauschen; aber sprich, warum Du so Boll Eiser spähtest und vernimm die Kundige.

#### · 3. 206 - 212.

Salaminier.

Bas Bnglud hat vergangne Nacht Bnfre Rug und zu nicht gemacht? Sag an: Du bift ein Tochter ja Teleutantis auß Phrhyla: Und weil Ajar, ber ftrenge Helbt, Dich, alß ein gfangne Magb, erwehlt Zu einem Beyschlaf: So wird Dir bif Auch nicht verborgen sehn gewiß.

## Bei Donner:

Chor:

Wie hat sich bes Tages Geschick in der Nacht So bitter gewandt? D sage des Phrygers Teleutas Kind! Du, welche der Geld mit dem Speer sich errang, Jur Geliebten erfor, Du kannst es gewiß, Dir ist es bekannt, mir verkinden!

# 3. 425 - 429.

Mfar:

Uj! Aj! wer hat gemeint, bas mir Go viel Bnglud ftimme zusamen, Bud mir nachohme meinen Namen. Aj ach! Aj ach! Ich muß mit Klagen Mir meinen Plag Ramen offt nachsagen.

## Bei Donner:

#### Mias:

Ai! Konnte Jemand glauben, daß mein Name so Bebeutsam stimmen wurde noch zu meiner Qual? Wohl ziemt es jeho zweimal Ai! zu rufen mir, Und breimal, da mich solche Noth umfangen halt.

In biefer Urt folgt bas Stud ber Sophokleischen Tragobie bis jum Tobe bes Ajax in ber zweiten Scene bes IV. Actes: Die Verhandlungen jedoch zwischen Teucer, Obbffeus und ben Königen bewegen fich wieber unabbangiger; ein Briefter endlich, ben Leib bes Belben begrabent, macht ben Epilog. Ungehängt find "Teutiche Argumenta ober Innhalt ber Tragobie bes Griechischen Boeten Sophoclis genandt Ajax Lorarius, sampt einem Brologo, barauf ber Inhalt: und einem Epilogo ober Beschlufred, barin bie Lehren biefer Action fürslich begriffen" 2c. Es ift bies also nichts Anderes als eine "Mhythmologie" bes Cophofles, ein beutsches Inbaltsprogramm, welches ben ber Sprache untunbigen Bufchauer im Bufammenbange bes Studt erhalten follte, wenn, mas gewiß öftere geschab, bergleichen Fabeln in lateinischer Sprache auf ben glabemischen Theatern galet wurden. Solcher Rhothmologicen, nanientlich zu bein viel gespielten Terenz, führt Gottschen im Moth Born. verschiebene an (g. B. von 1591: "Terentius Rithmologia in die feche Comodien Terentii, baeinn eines jeden 10 \*

Actus und Scena fummarischer Inhalt ber Jugend zum Unterricht;" auch 1590, 1596: vergl. Gervinus II, 376), und mögen fie, so leichtfertig sie auch zumeist wohl hingearbeitet wurden, bennoch baburch, daß in ihenen ber Boet genöthigt wurde, ben Inhalt des Stucks beutlich, kurz und boch vollständig zusammenzusassen, nicht ohne allen Bortheil für die Bilbung der Kunst gesblieben sein.

. Dag nun weder aus ben Bearbeitungen bes Sans Sachs, noch aus ben Spangenberg'ichen und allen abnlichen Uebertragungen bes Alterthums die beutsche Literatur einen unmittelbaren Gewinn gog, barf uns bei ber ganglichen Berruttung ber Form, in welcher biefe Ueberfegungen auftraten, feineswegs befremben. Bielmehr wie gang unmöglich es war, in diefer fummerlichen Form einen poetischen Gehalt zu bewahren, und wie bie erhabenften poetischen Geftalten in biesem bettlerhaften Bemanbe alle Burbe, alle Anmuth verlieren mußten, wirb uns recht beutlich, wenn wir biefelben Quellen, biefelben Stoffe in ihrer Bearbeitung bei ben Englandern, wo ben Dichtern bereits eine volltonenbe, biegfame, geordnete Sprache ju Gebote ftand, und bei uns Dentiden vergleichen. Man halte nur die beiben Beronefer bes Chatspeare und die Tragodia von Julia und Hippolyto in ben "Engelischen Trag = und Comobien mit bem Bickethering" von 1624, die englische Spanish tragedy und Aprer's Belimperia und Horatio, seine schöne Phonicia mit Shakspeare's Biel Lärmen um Nichts, ober zu noch schlagenderm Beispiel die Taming of a shrew des britischen Dichters mit unster "Kunst über alle Kunste: Ein bos Weib gut zu machen," Rapperschwyl, 1672, zusammen: welche letztere, was bei dem Engländer ein anmuthiges, witziges, durchaus erfreuliches Spiel ist, bei der gleichen und oft wörtlich übereinstimmenden Benntzung derselben Quelle zu einem unerträglich ungeschlachten Gemengsel von Zoten, Schimpfreden und Plumpheiten verunstaltet hat.

Ja jene Uebersetzer ber Alten selbst trugen baburch, baß bei ber Formlosigkeit bes Berses ihre Mühe die allergeringste und baher bald auch an eine gemuthliche Theilnahme, eine poetische Erhebung bei ihnen nicht mehr zu benken war, nur noch immer mehr zum schnöbesten Berberb ber Dichtkunst bei. Die Form machte keine Schwierigkeit, der Stoff war gegeben — wer wollte ba nicht reimen?

Einen besondern Zuwachs bekam diese handwerksmäßige Uebersetzerei, als mit der verbesserten Schuleinrichtung auch der Kreis der Autoren, der in Schulen gelesen ward, sich allmälig erweiterte. Denn nun kam das praktische Interesse dazu, durch Uebersetzung der Alten dem Berständnis der Schuler, zumal auch der fauten und bummen, vorzugrbeiten -- mit Ginem Borte, bie Welsbrudten entstanden, beren gange mobibefannte Welfe mir 3. B. fcon in P. Terentii Andria germanice reddita et scholiis illustrata Joanne Agricola Islebiensi autore, 1544, finben, mo ber Anfang lautet: "Poeta, biefer Tragobien Meifter, cum primum appulit animum, im Anfang, ba er ihm hat fürgenommen, ad seribendum, Comobien gu befchreiben" u. f. m. (f. Gottich. Noth. Morr. I, 241 fag.; Aebaliches bei Gervinus III, 78/ Mote 71). Dergleichen Gandwerksüberseber, unter bemen Barmaccius, Rhenius, Riccius, Ricolaus Baar bie fleifigften und mehr ober minder auch die ärnften find, mogen wir uns in Parallele zu ben Gelegenheitsbichtern benten, bie bamals ber poetifchen Befchaftigung überhaupt einen fo fchwer verwischten Makel anzuheften begannen und über beren widerfinniges und unwürdiges Verfahren Dwit fich in fo bittern Rlagen ergeht (f. bei Bervinns III, 209, 209). Bas biefen immer bereiten Rcimern eine Sochzeit, eine Rindtaufe, ein Begrabnig, bas ift jenen Ueberfegern ein alter Claffifer: Beibe giefen, unbekummert um alle Boefie, ihre Gunbfluth von Reimen barüber bin und find zufrieden mit bem baawn Gewinn, ben ihr Sambwert, bas wenigftens mubelofer, als manches anvere, ihnen einbringt; Beibe fteben angerhalb ber Runft und find bas untviderleglichfte Zeugniß von dem gänzlichen Berfall der hamaligen deutschen Literatur. —

Halten wir hier einen Augenblick inne, um einem Borwurfe zu bezegnen, ber und etwa gemacht werden möchte: dem Borwurf nämlich, in dieser Uebersicht der vorzüglichsten Uebersegungswerke und ihrer Einflüsse auf vie vaterländische Literatur gerade dasjenigs ausgelassen zu haben, welches doch von allen ohne Zweisel, ja sogar ohne Bergleich das bedeutendste, das einfluszeichste gewesen ist, ja das sich in dieser seiner wahrhaft unexmesslichen Wirkung bis auf den heutigen Tag unverändert lebendig erhalten hat — Luthers Bibelwerk.

Sanz gewiß, die Luther'sche Bibelübersetung ift vor allen Uebersetungen, die aus irgend einer, in irgend einer Sprache jemals gemacht worden sind, bei Weitem die bedeutendste und großartigste; sogar von allen Büschern, die jemals in Deutschland erschlenen sind, vermag kein anderes — wir wollen nicht sagen, an Ausbehnung und Verbreitung: benn davon nur zu sprechen, wäre thöricht — aber auch an Einwirkung auf alle Stände, alle Alter, alle Verhältnisse, an sprachlicher wie geistiger Bedeutung vermag keine andere Schrift sich ihr auch nur annähernd zur Seite zu stellen.

Allein abgesehen bavon, daß wir hier, unfrer urfprünglichen Aufgabe gemäß, immer nur die Ueberfenungen folder Schriften im Auge haben, welche bem claffifchen Alterthum entftammen, und daß baber von ber Enther'ichen Bibel an biefem Orte nicht mohl bie Rebe fein fann: fo hat biefelbe ihre univerfalbiftorische Bebeutung auch viel weniger baburch erlangt, bag fie Uebersehung ift, als vielmehr in ihrer Eigenschaft als freie Schöpfung bes lutherischen, bes protestantischen Geiftes überhaupt. Ueberfegen, es fann fein, mogen biefe hebraifchen, biefe geiechischen Texte fich welt genauer, weit richtiger; weit beffer laffen, als es burch Luther geschehen: aber ift benn feine Aufgabe überhaupt eine philologifche, fein Biel ein fprachliches, feine Abficht eine gelehrte gewesen ?! Wobei wir uns jeboch ausbrudlich bagegen vermahren, als ob wir bie Berbienfte ber Luther'ichen Bibelüberfegung auch in biefer Sinficht verkennen ober gering achten wollten: eine Berfehrtheit, die fich überdies augenblidlich widerlegen murbe, sobald wir uns nur erinnern mogen, mas unfre vorzüglichften Dichter und Ueberseber, ein Rlopftod, ein Schiller, ein Joh. Beinr. Bog, auch in fprachlicher binficht aus Luthers Bibel gelernt zu haben jeberzeit freubig und bankbar zu bekennen pflegten. -

Rehren wir also nach biefer Unterbrechung zu unferm eigentlichen Thema zurud. Es wor eben bie Rebe von dem handwerksmäßigen, völlig unfunftlerischen, völlig formlosen Betriebe, in welchen, im Lauf des sechsehnten Jahrhunderts, die Uebersehungskunft bei uns ausgeartet war.

Und boch sollte nichts bestoweniger gerade in bieser Beit des Verfalls und der Entartung die Biedexbelebung unfrer eigenen Literatur eben von der antiken ausgehen; ja zu berfelben Zeit, da der handwerksmäßige Fleiß jener Hartnaccius und Riccius den antiken Stoff und die beutsche Form gleichmäßig entwürdigten und verdarben, wurde von andern Männern in minder unmittelbarer, aber besto segensreicherer Thätigkeit für die Herstellung unserer Kunst gewirkt.

Denn was dieser fehlte, war, wie wir gesehen haben, die Form; daß der Besit, das Vermögen, die Ahnung einer schönen und kunstgemäßen Form den damaligen Versemachern mangelte, das ließ auch all jene Verssuche, durch die Einführung fremder Literaturen unsere deutsche wahrhaft zu bereichern und zu fördern, unskruchtbar und vergeblich bleiben. Dies Gefühl aber für die Schönheit der Form war bei denen geweckt und ershalten worden, welche die gelehrte Veschäftigung mit den witen, besonders mit den römischen Schriftsellern zur eigenen Reproduction der antiken Form in lateinischen Gedichten angeregt und gewöhnt hatte. Die Alten, ihrer unmittelbaren, sinnlichen Matur gemäß, haben das Söd-

fte erreicht in Ausbildung ber Form: an ihrer Plastif lernen unsere Künftler noch heute und werben lernen, so lang eine Kunft existirt. Auch in ihrer Literatur ist ber plastische Sinn, die Formenschönheit überwiegend. Diese baher ist es auch, beren ruhige, heitere Schöne zu allen Zeiten alle Gemüther entzückt und, zu wetteisernder Reproduction anregend, verborbenen Geschmack und versborbene Literaturen gereinigt und gebildet hat.

Bornamlich geschah bies burch bie neutateinischen Much in Dentschland ift bie Bahl berfelben Dichter. Schon feit bem zwölften Jahrhunbert unüberfebbar. mar bie poetische Lorbeerfrone, die lodende Burbe eines poeta Cuesareus an die lateinische Boefie geknüpft. Be offener nun die Quellen des Alterthums fich erschloffen, je reichticher fie ftromten und je lebendiger fte bie Bergen erfrifchten, je größer wurde auch bie Schaar lateinischer Dichter; ja bie Fertigkeit, in wohlklingenbem, ftrengent und boch leicht beweglichem Metrum lateinische Berje an einander zu reihen und stans pede in une Raifer und Konige, Gelehrte und Bucher, Freunde und Beliebte lateinisch anzufingen, warb endlich etwas fo allgemein Berbreitetes, bag ohne fie ein gebildeter Dann jener Beit gar nicht benkbar mar.

Es ift wohl Klage geführt worden über diese un= ermübliche Pflege der lateinischen Boesie: man hat be-

bauert und bat ben Gelehrten felbft gum Borwurf gemacht, daß daburch so viel Fleiß, Kraft und soggr bichterisches Talent ber beimischen Boeffe entrogen und -auf einem Bebiete verschwendet worben, wo bas Alles, meinte man, nur einer tobten und unfruchtbaren Gelehrfamteit, nie aber unfrer beutschen Literatur zu Gute gefoinmen ift. Allein mas in ber beutichen Boefie fenet Beit nicht mehr zu finden war: eine gebildete und mobilautenbe Sprache, zierliche und lieblichfte Formen, gewandte Phrasen, finnreiche Bilber, bor Allem die in ber alten Metrif herkommlich und unumftöglich geficherte Runftform, bas Miles fiel ben Bflegern ber neulateinifchen Breite wie eine reiche Erbichaft gemächlich ju: und burfen wir es baber ben Gebilbeten bes funfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts mabrlich nicht verargen, wenn fie, beren Befchmad fich an ben claffifchen Minftern bes Alterthums gebilbet, beren Dhr an bie ftrenge und boch jo liebliche Form der Antite fich gewöhnt hatte, es vorjogen, ju ihren bichterischen Spielen ber ausgebildeten, immer bereiten lateinischen Sprache fich zu bebienen, als mit ben Meifterfangern und Sandwerksvoeten in form= lofem und zu aller Boefte ungefchidtem Deutsch zu rabe-Ja wir mogen fle noch entschulbigen, wenn fle, in bem Befft viefes claffifchen Alterthums, felbft mit Unwillen und Geringithatung auf jene Reimereien berab= . sahen und es sich, wie Nicobennus, Frischlin (Gervinus III, 77, 78), sogar zu einer Art von Ruhm anrechneten, daß fie, der eblen Spur der Römer folgend, von den plebejen Bestrebungen ihrer deutsch reimenden Zeitgenoffen sich fern hielten.

Denn wie unvermetolich dieselben Männer, die, wo sie der lateinischen Sprache sich bedienten, Formensinn, Geschmack und Geist entfaltet hatten, sobald sie ihr Genie unter das Joch der verdorbenen deutschen Reimerei beugten, das allgemeine Schickfal der Ungeniesbarkeit und Formlosigkeit theilten, kann uns noch das spätere Beispiel Freinsheim's zeigen, der, nachdem er in seinen, wenn auch nicht der strengsten classischen Rorm genügenden, doch immer eleganten und geschmackvollen Ergänzungen des Curtius und Livius so viel seinen Formensinn bewährt hatte, in seinem "Tautschen Augendspiegel" dennoch nur ein versehltes Machwert zu Stande brachte, das uns weniger durch den Nangel poetischen Vermögens, als durch die auch nach Opis Vorgange noch immer ungeschickte, holperichte, verrenste Form beleidigt.

Auch entzogen jene Manner fich, ganz anders, als einige Sahrhunderte zuwor die Italiener, die gestiffentlich aus der Troftlosigseit ihrer heimathlichen Bustande sich in eine erträumte antikeWelt gerettet hatten, teineswegs dem deutschen Leben. War es doch nicht dies, was sie verachteten,

fondern nur die Unform der bamaligen beutschen Boeffe. In frember Schale gaben fie beutschen Rern; lateinisch ichreibend bachten und fühlten fie deutsch. Es genüge, an Ulrich von hutten's lateinische Gebichte, an bie Romobien Reuchlin's, Naogeorg's und bes fcon genannten Krifcblin zu erinnern. Nicht weniger wurde man Balbe, ber, wie Freinstheim, in feinen beutschen Bedichten plump und ungeniegbar ift, febr Unrecht thun, wollte man in bem eigenthumlichen Schwunge feiner religibfen Bebichte eine besondere Richtung bes bentichen Beiftes und eine beachtenswerthe Offenbarung feiner Beit vertennen. Die Reformation, Diefes größte Ereigniß, bas gesammte beutfche Bewußtfein, Beiftlich und Weltlich, Soch und Riebrig erfaffend, fortreißend und erhebend, kam auch einer einseitigen und ichablichen Trennung ber Gelehrten vom Die Befreiung bes beutichen Bolf wohlthätig zuvor. Beiftes in ber Rirchenverbefferung mar ausgegangen von Mannern, bie fich an der Antike gebildet hatten; fie wurzelte aber und ward lebendigft aufgenommen in bem allgemeinen Bewußtfein bes beutschen Bolfes. alfo war ber gemeinsame Rampfplat, wo Gelehrte und Ungelehrte fich jufammenfanben. Die beutschen Gelehrten brauchten nicht, wie die Stallener, fich in eine ibeale Blatonische Republik zurudzuträumen : bie Freibeit bes Betfes, die fie im Alterthume suchten, warb unter und neben ihnen wirklich im Bolke. Diesem nußten sie sich anzunähern, mit ihm sich zu verständigen suchen. So hatte Luther selbst Allen vernehmlich in deutscher Zunge gesprochen; so gab Ulrich von hutten die lateinische. Sprache auf und redete deutsch zum deutschen Bolke.

Hiemit aber war ber Anftoß gegeben, daß alle Frucht der gelehrten Bildung dem beutschen Bolke nun in lebendiger Wirksamkeit zugewendet wurde. Auch der llebergang des sprachlichen, des formalen Sewinns ward durch die Folgen der Aeformation vermittelt: Prediger und Schulmeister, Männer also, die eine gelehrte Vilbung erhalten und denen im Umgang mit der Antike Sinn und Geschmad sich erschlossen haten, traten in Lehre und Predigt, in einer unübersehdaren polemischen Literatur, ja auf dem eigentlichen Gebiete der Kunst in geistlichen Fastnachtsspielen, Schulgeten und Komödien mit dem Bolke in Perkehr.

Denn wie abenteuerlich und unerhaulich nicht bloß der Inhalt, sondern auch die Vorm dieser Stude uns jest erscheinen mag, so offenbart sich doch gerade in ihnen zuerst der sormale Einfluß der alten Literatur, aus der diese geistlichen Spiele allumälig etwas mehr, als die Eintheilung in Acte und Scenen, aus der sie Formen und Metren entlehnten. In Paulus Rebhuhn's "Geistlichem Spiel von der Gotsurchtigen und keufchen Kran

Susannen," Zwidau, 1536 (Gettscheb, 1, 46—72, 87—90) sinden wir zuerst einen mannigsachen und künstlichen Wechsel von jambischen und trochöischen und dem Muster der Alten zugesichteten Metren. Achnliches begegnet und in "Joannes Eringingems Ballensis Sistorie vom Reichen anan und aumen Lazaro," 1556 (Gottscheb, II, 210—216), wo Gott Bater sogar nicht eben ungeschiefte Trimeter "eine summa gravitate zu fingen" in den Mund gelegt werden:

"Bort all mein Engel, tompt herzu und trett herbei. Merdt auff, vernembb., was igund meine Meinung fei"ac. bie Gottfcheb, in bem frangoftrenben Schematismus feiner Beit befangen, mur nicht für verungludte Mlennn= briner batte balten follen. Auch bie abrigen Berinde gur Rachbitbung antiker Formen , welche Gervinus (M. 84) von ben Iahren 1561 umb 1583 erwährt, find ans geiftichen Schauspielen entnommen. Freilich faut auch Rebhubn in Diefen metrifchen Neuerungen benfalben Biberftand bes alten achtfilbigen Schlendrians, ben frater noch Opit erfahren mußte; immer aber find biefe Berfuche und sobann bie Nachbilbungen bes herameters und Wentameters, mit benen Kifcbart und 3oh. Claius and bemuthten, als Borlaufer ber fpatern Runftporfie oben fo febr unferer Aufmerbiamteit werth, als bie eine gletetfte Sinfabrung ber italienischen Rumftformen,

netts, durch Bedherlin und seine Beitgenossen. Erft nach folden Borgängern ward es Opit möglich, mit seiner prosodischen und poetischen Reform durchzudringen, beren ganze und außerordentliche Wichtigkeit wir babin bezeichnen können, daß er durch sie der formlosen deutsichen Boeste die Form wiedergegeben hat — ein Berbienst, um bessen willen der ehrende Name eines Baters unfrer Dichtkunft ihm ungeschmälert bleiben soll.

Wir können hier ber Rurge wegen auf bas oft er= mabnte Wert von Gervinus verweifen, wo auch Dpis eine erschöhfende Behandlung gefunden hat. Für unfern Amed genugt es, noch einmal barauf bingugeigen, bag Dris feineswegs, wie wohl fonft die Meinung gewesen ein bloger Nachahmer ber Gollanber, Frangofen und 3ta-Bener mar, vielmehr bag bie neue Bilbung, welche er herbeiführte, ihren unmittelbarften Urfprung in den Alten hat. Er felbft begann, wie es die Sitte feiner Beit mit fich brachte, feine poetifche Laufbahn mit lateinischen Bebichten, und auch in seinen spateren Jahren noch verschmabte er es nicht, lateinische Berse zu machen; Beinflus, bem von allen Sollandern Dpit felbst ben meiften Ginfluß auf seine Dichtweise zugesteht und ben er recht eigentlich als fein Borbild und Mufter rubmt, ift berfelbe Daniel Beinfius, beffen Rame in ber philologischen Welt einen fo guten Rlang hat; durch fein ganges bewegtes Leben

ist Opis der Beschäftigung mit den Alten und ihrer innigsten Verehrung niemals ungetreu geworden, wovon seine zahlreichen Uebersehungen des Sophokles, des Seneca, der Distiden Cato's, der Anthologie und anderer Epigrammatisten einen vollständigen Beweis geben; in die Kenntnis, Liebe und Nacheiserung des Alterthums sehrt er das Wesen des Poeten in jenen vielbarühmten Versen:

Dem Muster ber Alten endlich ift die Prosodie, die Stlbenwessung entlehnt, an welche er unsere Sprache gewöhnte — ein Schritt von ungeheuren Folgen, durch
den allein unsre poetische Sprache die Befähigung zu
dem gewann, was sie heute leistet, und den wir erst
recht würdigen lernen, wenn wir die übrigen accentuirenden, bloß Silben zählenden Sprachen der Neueren
vergleichen. Denn nur durch diesen Schritt ward es
überhaupt möglich, daß späterhin, in weiterer Verfolgung
dieser Bahn, unsere Sprache die Gelenkigkeit und den
Reichthum erlangte, alle Dichtungen des Alterthums in
ihrer eigensten Vorm nachzubilden, — während Franzo-

fen , Einglätiber und alle andern Reueren Ach fcon aus fprachlichem Unvernögen immerdar nur mit Baraphrafen und Nachahmungen werden begrügen muffen.

Baff biefe formalen Reuerungen, mit benen Opis auftrat, und eben biefe Art, aus ben Alten zw lernen, nicht, wie wohl feine überraschten Gegner, benen bie neue und von ihnen anfänglich für unausführbar gebaltene Silbenmeffung febr unbequem war, beimtudift vermutheten, bie pebantifche Grille eines eigenfinnigen Belehrten mar, bas zeigt vor Allem ber Erfolg. auch icon vor und neben ibm geben anbere Bemubungen, welche alle babin gielen, ber beutfchen Sprache und Boefie ibre verlorene Schonbeit, die Form, wieberzugeben, und bie alle bies Wunder von berfelben Banbermacht erwarteten, welche Opit beraufbeschwor: von bem Ginfluß ber Alten und ber fremben Runftpoeffe überhaupt. Wir meinen bie fruchtbringenbe Gefellschaft bee Dalmenorbens, welche noch vor Dpis' erftem voetifchen Auftreten, im Jahre 1617, geftiftet marb, mit bem bewußten und ausgesprochenen Zwed, "bamit bei bem Bluttrieffenden Rriegsjammer unfere able Mutterfprache, welche fo wol an Alter, fconen und ziehrlichen Reben, ale auch an Uberfluß eigenblicher und mohlbebentlicher Bor= te, fo jebe Sachen beffer, als bie Frembe recht zu verfteben geben konnen, einen nicht geringen Borgug bat,

welche .... uns gant rein, mit der ersten Milch, gleiche sam eingeträusselt; nachmals aber durch fremdes Wortsgepräng, wässerich und versalzen worden, hinwieder in ihre uhralte, gewöhnliche und angebohrne Teutsche Reisnigkeit, Jierde und Aufnahmen eingeführet, einträchtig sortgesetzt, von dem fremde druckenden Sprachensoch bestrecht, durch alte und neue Kunstwörter beseitiget, und also endlich in den glorwärdigsten Chrenthron versetzt werden möchte" (s. des Sprossenden, d. i. G. Neumarch's Neu sprossender Palmbaum, 1868, S. 11 u. 12),

Gier also war die Bildung der Form, die Meinis gung der beutschen Sprache als Brincip eines Borelnes ausgesprochen, welcher, des Schutzes und der Theil-nahme deutscher Fünften sich erfreuend, in wenn auch nicht allgu langer; doch fruchtbauer Blüthe fast Alles, was das damalige Gautschland an dichtenichen Talenten und vogen schriftsellerischen Kräften besah, zu gemeinsammer Bestrehung in fich versammelte.

Anch blieb ber Palmenorben keineswegs die einzige Gesellschaft diesen Art; andere folgiet, ja Philipp pon Besen's Teutschgesinnte Genoffenschaft (zu Hamburg, 1643) trieb die reinigende und sombildende Tendenz bekanpplich bis ins Carlfirte: wie benn schon Neumarck in sein unn Palmbaum (S. 56) auf "die Lükemen Neulinge" und ihren absonderlieben Purismus eiserswählig spoktelt.

fie erreicht in Ausbildung ber Form: an ihrer Plastif lernen unsere Künftler noch heute und werben lernen, so lang eine Kunft existirt. Auch in ihrer Literatur ist ber plastische Sinn, die Formenschbuheit überwiegend. Diese baher ist es auch, deren ruhige, heitere Schone zu allen Zeiten alle Gemüther entzucht und, zu wetteisernder Reproduction anregend, verdorbenen Geschmack und verdorbene Literaturen gereinigt und gebildet hat.

Vornämlich geschah bies burch bie neutlateinischen Auch in Dentschland ift bie Bahl berfelben Didter. unüberfebbar. Schon feit bem zwölften Jahrhundert mar die poetische Lorbeerfrone, die lodende Burbe eines poeta Caesareus an die lateinische Boefie geknüpft. Re offener nun die Quellen des Alterthums fich erschloffen, je reichticher fle ftromten und je lebendiger fte bie Bergen erfrifchten, je größer wurde auch bie Schaar lateinischer Dichter; ja bie Fertiakeit, in woblktingenbem, ftrengen und boch leicht beweglichem Metrum lateinische Berje an einander zu reihen und stans pede in une Raifer und Ronige, Gelehrte und Bucher, Freunde und Bellebte lateinisch anzusingen, warb endlich etwas fo allgemein Berbreitetes, bag ohne fle ein gebilbeter Mann jener Beit gar nicht bentbar mar.

Es ift wohl Klage geführt worden über diese unermubliche Pflege ber lateinischen Boefie: man hat be-

bauert und hat ben Belehrten felbft zum Borwurf gemacht, daß daburch fo viel Fleiß, Kraft und fogar bichterisches Talent ber heimischen Boeffe entzogen und auf einem Gebiete verschwendet worben, wo bas Alles, meinte man, nur einer tobten und unfrnchtbaren Belehrfamteit, nie aber unfrer beutschen Literatur zu Gute gekommen ift. Allein mas in ber beutschen Boeffe fener Beit nicht mehr zu finden war: eine gebilbete und mobllautende Sprache, zierliche und lieblichfte Formen, gewandte Phrasen, finnreiche Bilber, vor Allem die in ber alten Metrit hertommlich und unumftöglich geficherte Runftform, bas Mues fiel ben Bflegern ber neulateinifchen Boefte wie eine reiche Erbichaft gemächlich zu: und burfen wir es baber ben Gebilbeten bes funfgebnten und fechzehnten Jahrhunderts wahrlich nicht verargen, wenn fie, beren Gefchmad fich an ben claffischen Muftern bes Alterthums gebilbet, beren Dhr an bie ftrenge und boch jo liebliche Form der Antike fich gewöhnt hatte, es vorjogen , ju ihren bichterischen Spielen ber ausgebilbeten, immer bereiten lateinischen Sprache fich zu bebienen, als mit ben Deifterfängern und Sandwerkspoeten in form= lofem und zu aller Boefte ungeschicktem Deutsch zu rabebrechen. Ja wir mogen fie noch entschulbigen, wenn fie, in bem Befft biefes claffischen Alterthums, felbft mit Uuwillen und Geringfchagung auf jene Reimereien berabDen Gipfel formalen Talentes bat von Diefen Ueberfebetn, nach ber einftimmigen Bewunderung feiner Gemoffen, ber Bielgefornte, b. i. Dietrich von Werber erreicht, ber in feiner Ueberfebung bes Taffe und bes Artoft neben ber neuen Opin'ichen Brofovie auch Die Stanzenform (wenigstens im Taffo) bewahrt hat. minber galt Tobias Gubner's, bes Rupbaren, Uchertragung ber Wochen bes be Bartas, in Bers = unb Reimnet bes Originals, für ein Runfbftlid, "bas Biele für unmöglich halten follten." Aus ben Alten überfeste Bilbelm von Calchim, ber Gefte, Salluft's Catilling; 3. D. v. Runowin, ber Bollgiebenbe, ben Repos; G. DR. Grobnit von Grobnau, ber: Behütenbe, ben Taelins; fodann ber Firbernbe, Bachatias | Pruefchent, einige neuere Lateiner. Diese Uebersehungen, befonbers bes Galluft und Tacitus, zeichnen fich alle burch ein ftrengeres Anschließen an ben Text, welches wir als bie mit ber eigenen befferen Form fich entwickelnbe Achtung vor ver fremben zu betrachten haben, und durch eine geläuterte Sprache aus.

Wie fehr eben babund ber Standpunkt biefer ilebersetzer, Die nicht mehr das Interesse bes Stoffes, die bankelfüngevische Unterhaltung der Menge, sondern die Bilbung ber Form vor Augen haben, verschieden ist von dem Standputikt jener früheren Bearbeiter, benen eben ber Stoff Alles war, die Korn nichts, wetennen wir sogleich, wenn Grodnig von Grodnau vor seinem Tastus
(1657) das als den hauptzweit seiner Arbeit wennt, daß Tastus "zum wenigsten recht verstendlich Teutsch albier zu lesen sei." In die wüste und planlose Auswahl wes zu llebersetzenden zeigt, wie sehr im Gegentheil ver Stoff bureits gleichgiltig und unerheblich geworden war; nur daß überhaupt übersetz werde, daß überhaupt die beutsche Korn blesen Zuwachs und diese Pflege ersahre, darauf kain es an, das war es, was der Palmorden bezweite.

Belder Art nun biefe Form gewefen ift, burüber fann nicht wohl Jemand in Zweifel fein, ber von ben Boefteen jener Beit irgend einige Renntnig befint. Gine Runftform hatte bie beutfche Boefie gewonwen, und bies war gegen ben fruberen muften Berfall ein fo ungebeurer Fortschritt, bağ wir nicht icheel seben burfen, wenn unferer heutigen Bildung and jene neue Form noch nicht zusagen will. Für die Uebersehmgen aber hatte man damit außer der verbefferten Form felbft noch ein mindeftens eben fo Wichtiges, nämlich, wie wir obm angebentet haben, mit bem Bemuben um eigent Foun auch eine Abnung von ber Schonbeit ber antiten Form 400 wonnen: man warf nicht mehr Alles in ben fcmugigen Scherbentovi ber achtfilbigen Anittelreime, fonbern fuchta was im Grundtexte fcon und lieblich und erhaben Mang,

auch im Deutschen mit Songfalt wiederzugeben. Ja felbft ben Wechfel ber Rhythmen achtete man, soweit bas bei ber damaligen Cultur unserer Sprache möglich war; nur Dag man freilich ohne Reim nichts meinte ausrichten zu Die Uebersetzungen ber Alten von Opis, wie fle guerft bie Bahn gebrochen, mogen uns zum Beilbiel bienen. Die Distichen bes Cato, und mas er fonft von Sentengen und Epigrammen übertragen bat, fo wie ben Dialog ber Tragabie giebt er in Alexandrinern, wieber; für die Chore aber bebient er fich wechselnder, sangbarer Abpthmen, burch welche biefelben etwas Opernmäßiges, Arienhaftes erhalten. Und gemiß ift bies nicht aufällig: erinnern wir uns nur bes allgemeinen Erfolgs, melchen feine aus bem Italienischen übertragene Dabbne als erftes beutsches Singfpiel gehabt hat, ein Erfolg, ber balb genug in ber allgemeinen Theilnahme fichtbar ward, welche feithem bas Singspiel erfuhr, und bie fobann in ber hamburgiden. Oper auf ihren Gipfel gelangte: wovon fich Jeber überzeugen fann, ber bas Reaifter von Opern und Singspielen in Freiesleben's Nachtrag zu Gottiched's Nothigem Borrath in Die Sand nimmt.

Bon Opits theilen wir nun einige Stellen aus Sophokles Antigone mit, wobei wir bem Dialog die Uebersetzung von Thudichum (Darmftabt 1827. 1838.), den Choren aber bie "freie" Bearbeitung von Dewald Marbach, Leipz. 1838, Beiffigen.

#### 3. 1-10.

#### Opis:

D Schwester liebes Haupt, Ismene, kannst Du sagen, Mit welchem Unglud uns nicht Jupiter geschlagen, Des Debipus sein Haus, so lange wir gelebt? Ich weiß, daß keine Last, kein Creup auss Erben schwebt, Nichts also schändlich ist, nichts schnöbes kan geschehen, Das ich von übel nicht an Dir und mir gesehen. Jeht auch berichtet man, daß durch die gange Stadt Der Feldherr wiederumb Befehl ertheilet hat. Was hast, was hörest du? hast Du dan uichts vernammen Von seindlicher Gewalt, so aus die Freunde kommen?

## Thubidum:

Ismene, trautes, fowesterlich verbundnes haupt,
Ift noch ein Leiben, fortgeerbt von Debipus,
Das Zeus in unserm Leben nicht erfüllte schon?
Denn nichts ist Schmerzenreiches, nichts Berberbliches,
Entehrend' und Schmachvolles mehr, bas ich nicht all
In Dein und meinen Leiben sich vollenden sah.
Und heute wieder, welch Gebot verkünden sie,
Das allem Bolke nun der Kürst ansagen lätz?
Beißt du, vernahmst auch Du es, oder ahnst Du nicht,
Bas unsern Lieben Arges von den Feinden naht?

#### 3. 777 -- 785.

## Opin:

O Amor, ben tein Menich bezwinget, Der fich in haab und Guter bringet, In Frauenzimmer Wangen macht Und euht baselbft bie gange Racht, Der bu bas weite Meer burchvenueft, Und auch die Bauerhutten fennest, Für bem fein Gott nicht Rath erfiest, Damit er sich genugsam hütet: Für bem fein Mensch nicht sicher ist: Wer uber bich auch hat ber wätet u. s. w.

#### 3. 800—810.

3ch frete nun die lette Bahn,
3ch sehe nun zum letten an
Der Sonnen schönes Liecht
Und ferner nimmer nicht.
Der Draus suhrt, wie alle mich darvon,
Und lebendig zum Wer Acheron:
Man hat mir nun, als wie ich zwar gedacht,
Mein Chrenfest und Köste nie gemacht:
Man stimmet mir kein Gochzeit Lied nicht ein:
Der Acheron wird selbst mein Bräutgam senn.

## Bei Marbach:

Gott der Liebe, Allbesieger, Eros, hochgewaltiger!
In den Herzen rauher Krieger
Bohnst Dn, Bielgestaltiger;
Und auf holder Mägblein Wangen
Ruhk Du schlummernd — süß Berlangen
Schimmert aus den sansten Blicken,
In entbrennen in Entzücken.
Wie des Males süße Duste
Schweisst Du fernhin durch die Lüste,
Ueber Berge, über Klüste,
Ia hinab bis in die Grüste.
Ueber weite Meereswogen
Konnmst ein Sturm Du hergezogen

Und ergreifft, wen Du erlefen; Und es mag fein sterhlich Befen, Großer Gott, Dir je entrinnen. Sicher trifft ber Liebe Schwerz, Und zu rafendem Beginnen Schnell entzundet er bas herz u. f. w.

So scheib' ich benn vom theuren Baterlande, Das froh ich grüßte mit ber Jugend Bliden, — Es löfen sicht bes Lebens holbe Banbe! Das schone Bicht, das jest nach mit Entzüden Die Augen trinken, ach am bunklen Stranbe Des Acheron wird es mich nie begliden. Ich scheib' aus meiner Liebe Morgenroth, Mich ruft ein kalter Brautigam — ber Tob!

Unfere Leser werben aus biesen wenigen Proben hinlänglich extannt haben, wie die Opihische Form aus ibalienischem und französischem Geschmacke gemischt ift. Jewer, der italienische, oder noch eigentlicher der schwülstige Ungeschmack Marini's, wurd später in der sogemannten zweiten schlessischem Schule von Hosmanswaldau und Lohenstein die auf die äußerste Spige der Unvernunst getrieden; der französische Seschmack aber mit seinen Alexandrinern, der vermeintlichen Einheit und dem ganzen steisen Rothurn ward, se mehr mit der Wätche der frunzösischen Literatur auch ihre Kenntniß dei uns Dentschen sich verbreitete (der Cid wurde zuerst 1650 übersetzt, Moltsvesche Stücke sinden sich schaubühne englischer und französischer Contobianten" von 1670, die

Beltheim 1694 ihn vollständig übertrug) immer vollständiger als die einzig giltige, regelmäßige und gleichsam geheiligte Kunstform adoptirt. Auch dursen wir dabei nicht übersehen, daß mit den Franzosen selbst auch die Deutschen in dieser französischen Literatur alle Schönheit und Bluthe der Alten zu haben meinten. So konnte es geschehen, daß z. B. der erste Ueberseher des Catull (1690) gar nicht für nöttig fand, zu der ursprünglichen römischen Duelle zurückzugehen, sondern seinen Catull aus Chapelle's Amours de Catulle zu schöpfen sich begnügte.

Es ist bekannt, bis zu welchem Grabe geistiger Knechtschaft endlich diese Nachahmung der Franzosen sich steigerte und wie man über sie die Alten sogar zäuzlich zu vergessen schien. Da ist denn nur geschehen, was sich immer und überall wiederholt, daß nämlich ein Princip, das ju seiner Zeit ein lebendiges und richtiges war, dadurch; daß man es herausreist aus dem Gange der Entwicklung und außergeschichtlich sixirt, ein todtes Dogma ohne Frucht und Wahrheit wird. So ist es auch der Opistschen Anregung ergangen, die bennoch von unschähderem Werthe, vornämlich auch für die Entwicklung unsver Uebersenhen. Ia manche Autoren der Alten, die nicht soswohl durch den Stoff sich auszeichnen, als durch die Grazie der Form, konnten jeht erst, da man Form: besas und anerkanute, verständlich und genießbar werden.

So Sorag, ben man erft jett (feit 1639) nachzubilben anfing, während die hiftoriter bagegen und was ehemels burch bas Interesse bes Stoffes gesesselt hatte, mehr in ben hintergrund zu treten beginnt. —

Daß bei biefer burchgangigen Berftellung ber Form nicht bloß die poetische Sprache, sondern auch die Derftellung ber Brofa gewinnen mußte, ift begreiflich, und fann bafür besonders Lobenftein's Arminius und Thusnelba (1689) bienen, welcher ben Ginfluß ber Alten in ben eingestreuten Ueberfetungen aus Tacitus' Germania febr Für Ueberfepung jeboch ber ariechischen beutlich zeigt. Tragifer und somit bes Sophofles geschah unter biefer Oberherrschaft ber Frangofen um fo meniget, als bie frangoffichen Dichter in ihrer vernicintlichen Wieberbelebung bes Alterthums fich befonbers ben Stoffen bes antien Dramas zugewerset hatten und mit wetteifernbem Meif ihre mit Berlide und Reifrod aufgeftusten Debine. Phabren, Iphigenien auf die parifer Bubne brachten. Diefe baber überfetten wir, nach ihnen und nach ben Omtelfpruchen frangofischer Runftrichter bilbeten wir nnfere Begriffe von ber Runft bes Alterthums und ber Runft überhaupt; bie unzugänglichen, fremben, oft ludenbaften Urterte ber Griechen bagegen wurden vergeffen, als waren fie nicht vorbanden: taum daß unfre Gelebrten ibnen eine burftige : philologische Bitege fpenbeten. Erft gegen ven Schluß vieser Periode sinden wir in der Mekra des Johann Elias Schlegel, der, zur Gesellschaft der bremischen Beiträge gehörig, auch Euripides' Arverinnen und die Iphigenie in Tauris übersetze, eine wirklich nach dem griechischen Aext gearbeitete Uebertragung (1747), and welcher eine Probe zu geben überstäffig erscheint, da sie in den steisen Alexandrinern des Dialogs, so wie in den arienhaften Chorgesängen in der Ahat nichts Anderres, als ein in die gewandtere Sprache des achtzehnten Ishrhunderts übertragener Opis ist. Daß freilich sün die ungesüge und rohe deutsche Literatur auch dieser Durchsgang durch die geleckte Zierlichkeit der französischen Abertorik sehr heilfam gewesen; und daß wir auch in diesen öben Kormalismus eine nügliche Schule der Korm selbst gehabt haben, bedarf wohl kaum der Echnuerung.

Inzwischen aber hatte die Antite in ihrem fiegreichen Evoberungszuge durch die deutsche Welt wohl aufgehalten, aber nicht gehemmt werden können. Die kirchlichen Intereffen der Reformation, wie sie im dreisigsährigen Kriege alle leiblichen Kräfte Deutschlands für sich in Anspruch nahmen, hatten auch alle geistigen sich unterworfen; wie die übrige Wissenschaft war auch die Philologie eine des muthige Dienerin der Theologie geworden. Allein nachsem der Glaube gesichert war, entfaltete die Wissenschaft, die Erkenntnis, die ihn ja erläutert hatte,

aufs Neue ihre Schwingen zu innmer weiterem Fluge: Leidnig gründete die deutsche Philosophie, Thomasins vermittelte die Wissemschaft mit dem Leben. Und was diese für die Philosophie, das thaten 3. M. Heusinger, 3. M. Gensinger, 3. M. Gensinger, in welcher die Philosophie; sie brachen die Fesseln, in welcher die Abeplogen sie gehalten, und bahnten durch die Arümmer des orihodoxen. Dagma einen neuen freien Weg zur kastalischen Quelle, des Altenthums.

Bon besonderer Bedeutung ift biebet die Grundung. ber Universität Göttingen (1747), welche, was funfgig Jahre gubor Salle für Philosophie und Theologie gewefen, jest vornämlich für bie realen Biffenfchaften ber Philologie und Geschichte warb. Man hatte nicht mehr Die rechtgläubige Sicherung bes Dogma, nicht mehr bie polybiftorifche Unbaufung philotogifchen Stoffes por Mugen: fonbern auch bie Renninig bes Alteribums folle fruchtbar werden furs Leben und, ben gangen Menfchen ergreifend, ihn harmonisch, gebilbet, geschmachooll maden. — Go ward Göttingen vor Allem bie humanistische Univerfitat, und ale folde (man vergleiche Bothe's Dide: tung und Babrbeit, II, 42) ein Angenmert fur bas Mus abnitcher Auregung gin= geftemmte Deutschlanb. gen Bintelmann und Denne bervor, beibe im Alberthum auf bat Gange, bas Monfchlich - Ergreifenbe bringenb,

beide mit feinstem Formenfinn begabt und baher die annte Kunft in den Kreis der philologischen Wiffenschaften ziehend. Gleichzeitig und auf demfelben Wege brach Lessing das Joch französtschen Ungeschmack; unmittelbar auf die Runft der Alten eingehend, deckte er mit kuhner Sand den Misverstand auf, den dieselbe bei unsern Rachbarn und Geschgebern erlitten, und zeigte uns damit, daß wir der Aftergebilde der Franzosen, deren hoble Schemen wir an die Stelle der lebendigen Antike geseht hatten, nicht länger bedurften. So wurden die Alten zum zweiten Male bei ums eingeführt.

Auch in unfrer Literatur machten sich schon vor Lessing einzelne Versuche sichtbar, sich ben Alten auf anderem Wege, als einzig durch die Vermittelung der Franzosen, zu nähern. Sogar Sottisched selbst hatte schon 1733 einen Ansang gemacht, den Anakreon in jenem anitsen Masse wiederzugeben, bessen bequeme Loderheit zu einer solchen ersten Uedung sehr gemignet war und darum auch in der Volgezeit eine so ermüdende Pfloge sand. Lange und Phra thaten in ihren poetischen Spielen den Reim in Bann, nicht achtend, daß sie dasur von dem Gottsched schen Rublikum in Bann gethan wurden. Derselbe Lange versuchte auch eine Uedersehung des Horaz in einem dem ursprünglichen sich wenigstens annähernden Versmaße, welche, so verdienter Weise sie sie auch, mas

Lange's philologische Befähigung dazu anbetrifft, burch Leffing's berühmtes Bademecum in den schlechtesten Ruf gekommen ist, dennoch als erstes Wagestück nicht darf vergeffen werden. So suchte man bei dem besseren und unmittelbaren Berständniß der Alten, bei der innigeren Durchbringung, die unser Leben von dem neu erwachten Alterthum ersuhr, mit dem lebendigeren Gefühl für die Vorm auch diese selbst herzustellen.

Doch waren dies eben nur Bersuche. Aber diefelbe Zeit, welche Winkelmann und Leffing erzeugt hatte,
brachte auch Rlopstock hervor, der in allem Formalen
ein unzweideutiger Schüler der Alten ift. Sein Meffias
war das erste Gedicht, das durch die gewaltige Fülle
seines Inhalts auch die Form des Gexameters genießbar
und vielwillkommen machte; in feinen Oden und Hymnen
erward er fast alle, auch die künftlichsten Metren der
Alten für unfre Sprache.

Auch Mopftod mußte für seine Form benselben Hohn und Spott überraschter Gegner ersahren, wie einst Dpit für die seine. Aber nicht nur, daß Gottiched und sein Anhang ihn mit Streit und Spottschriften verfolgten: auch die vergeblichen Versuche, welche einsichtsvollere und begabte Männer machten, um diese neue Form sich anzueignen, laffen uns erkennen, wie tief eingewurzelt die im Laufe der Zeit auch wieder zur Unform gewors

bene Korm ber Opis'schen Epoche und wie gewaltig baber bie von Rlopftod angeregte Revolution war. Go brachte Bobmer nur überaus holprige und bes bitterften Spottes feiner Widersacher allerdings wurdige Bexameter gu Stande; fo mußte Befiner, indem er fich nicht mehr in bie alte und noch nicht in die neue Form finden konnte, feine Ibyllen in Profa fchreiben; fo tam Ut, ber bie neue antifistrende Weise anfänglich mit fo lebhaftem Enthuffasmus begrußt und mit Bog gemeinfam fich an metrisch getreuen Nachbildungen bes Angfreon und Pinbar versucht, ja ber in seiner Frühlingsobe fogar bie alten Befete ber Bofition beobachtet hatte, endlich babin, feine Ueberfetung bes Goraz ohne alle Form, nämlich in profaischer Baraphrase zu geben; so rieth umgekehrt Berber, ber nachher felbft bie antifen Dage fo mobl gu behandeln wußte, anfänglich ab von der Uebertragung biefer Metren in unsere Sprache (Fragm. über b. beutsche Literatur, S. 66); ja burch Gothe wiffen wir, welch wunderliches Bebeimniß noch zu ber Beit, ba er ben Reinede Fuche in Bexameter umgoß, biefes, wie es fcbien, unnachahmliche und unerlernbare Metrum verschlossen bielt. Bing es boch in manchen Studen Rlopftod und Ramler felbft nicht beffer, welchen Letteren wir hier sogleich anführen muffen, ba er, Rlopftod an poetischem Geift zwar bei Weitem nicht erreichenb,

in Berftanbniß und Reproduction ber alten Formen bagegen, als Philolog von Fach, ibn übertreffenb, sowohl in seinen eigenen Gebichten, ale in feinen fleißigen und für jene Beit zum größten Theil mufterhaften Uebertragungen ber Alten, hauptfächlich aber als allgemeiner Blatter und Polirer aller beutschen Dichter Außerorbentliches geleiftet bat für bie Musbilbung ber Form. nämlich, Rlopftod wie Ramler, verftelen in ihren Dben auf eine feltsame Urt unmetrischen Metrums, eine rbothmiffrende Brofa, Die ihre Formlofigfeit nur fcblecht bemantelte mit bem migverftanbenen Beispiele Binbar's. Ober mare bies Binbarifiren in einer gespreizten Profa. ber man burch beliebiges Abseten in furgere und langere Beilen bas Unfehn wirklicher Berfe geben zu konnen meinte, ware es wirflich etwas Befferes gewesen, als weiland bes Frangofen Ronfard Pindariser, worunter feine Landsleute heutigen Tage Schlechthin Schwulft und Bombaft verfteben ?! Auch bei uns ift burch jene poetische Brofa nicht wenig Schwulft und Bombaft zu Tage geforbert worben, wozu auch bie bamaligen profaifchen Ueberfebungen ber alten Dichter (fo Golbhagen's Cophofles, 1777) gang befonbers beitrugen.

Bahrend so die beutsche Literatur fich von ber Dienstbarteit bes frangbisichen Ungeschniads immer mehr entfernte und immer eifriger die antite Formenschonheit

für fich zu gewinnen suchte, trat in biese gahrenbe Zeit ein neues Element, welches, von verwandtem germanisichen Stamme ausgehend, unendlich fraftig eingriff, ja welches wir noch heute nicht zu vollfommener Durchbilsbung und Harmonie überwunden haben: ber englische Geschmad.

Die erfte Einführung ber englischen Literatur war, seltsam genug, burch die französische Richtung vermittelt worden: man nahm Schriftsteller aus der nächsten eng-lischen Zeit auf, die selbst unter französischem Einstusse stand, die zahmen Poesteen Abdison's, Doung's, Thom-fon's, den von Außen und Innen französisch glatten Zuschauer; Abdison's Cato, von Gottsched in stattliche Alexandriner gebracht, hatte einen besondern Ruhm geernetet; Otwah's Venice preserved, nach französischem Zuschnitt eingerichtet, war in prosaischer Bearbeitung ein Lieblingsstuck der Zeit.

Allein schon die Schweizer traten bem eigentlichen englischen Charakter näher; Klopftock's Messias ift, wie formal ein Kind ber Antike, so geistig ein Sohn Milton's. Nun ward auch Shakspeare eingeführt: 1742 ersichien die erste, wenn auch sehr ungeschickte Uebersetzung bes Julius Casar; Weiße brachte die Shakspeare'schen Stoffe, Romeo und Julie, Richard ben Dritten, geleckt

und gegähmt, auf die Buhne; Leffing, Serber und Gothe machten ben großen Briten burch hindeutung, Erzählung und Nachahmung unter uns bekannt.

Doch lassen wir biese geistigeren Einstüsse liegen, auch wie Shakspeare burch unverständige Nacheiserung sogar nachtheilig auf Form und Boesse selber wirkte — ein Unwesen, daran wir ja noch heute kranken: für uns ist hier nur die Einführung des fünfsüsigen Jambus von Wichtigkeit, welchen zuerst Joh. Heinr. Schlegel in seiner Ueberschung der Thomson'schen Sophonisbe (1758) gebrauchte (doch hatte schon früher sein Bruder Elias wenigstens Bruchstücke in dieser Form versucht) und der seitzem auch bei uns der allgemein übliche und anerstannte dramatische Bers geworden ist.

Die Bereinigung bieser beiben Richtungen nun, ber Rlopstod = Ramler'schen und ber englischen, haben wir in Stolberg's Uebersetzung des Sophofles (1787). Wie Opitz-Schlegel in Alexandrinern, so giebt Stolberg den Dialog in fünffüßigen Jamben; wie jene den Chor in Ariensorm nach italienischem Zuschnitt, so er in den durch Alopstod und Ramler eingeführten Maßen, in alcäischen, sapptischen, asklepiadischen Strophen. Wir sehen z. B. den Anfang des Dedipus auf Rolonos her, und fügen ihm die, zumeist in Schiller'scher Form gehaltene Ruge'sche Uebersehung (Jena, 1830) bei:

# Stolberg: B. 1—8.

Antigona, des blinden Greises Kint, Welch Land ift dieses, welcher Manner Stadt? Wer nimmt wol heute mit der färglichten Der Gaben Dedipus, den Flüchtling, auf? Nur wenig fodr' ich und noch weniger Empfang' ich, doch anch dies ist mir genug! Daß Alles mir genüg', hat mich gelehrt Wein langes Alter, meiner Leiden Laft, Und die Geduld, die eble, die uns prüft.

#### Ruge:

Antigone, bes blinden Greifes Kind, Ju welcher Gegend nahn wir, welcher Stadt? Ber wird den heimathlofen Debipus Mit milden Gaben bürftig heut verpflegen, Ihn, ber nur wenig bittet, weniger Empfängt, und bennoch fich genügen läßt? Denn Gnügen lehrt das Leiden, lehrt des Lebens Gebehnte Frift mich und ber eble Sinn 2c.

Noch beutlicher werden diese zwiefachen Einwirkungen ber Antike und des englischen Geschmads in Burger's Uebertragungen des homer. Deun so viel Mühe er sich auch giebt, das vor sich selbst zu verbergen (siehe die verschiedenen Borreden und Einkeitungen im 3. Boder Reinhard'schen Ausgabe seiner Schriften), so ist doch sichtlich seine erste jambische Bearbeitung durch Bope's Beispiel angeregt: bis er vierzehn Jahre später (1784), belehrt und bekehrt durch die inzwischen erschienen Odys-

fee von Bog, feine eigenen bis dahin so eifrig und nicht ohne Gewandtheit versochtenen Grundsche aufgebend, eine herametrische Uebertragung der Rias versuchte. Aber weder die frühere jambische Arbeit, noch diese neue zu vollenden, ward dem vielduldenden Manne vom Schickfal verstattet; seine Bersuche jedoch bleiben, eben als sol-che, auch für uns noch belehrend und erfreuend.

Im eigenthumlichften Berhaltniß zu all biefen Umwaltungen fteben bie Ueberfehungen von Bieland. scheint in der That, als wäre die nicht tiefe, aber an= muthige und burchaus gludliche Ratur Diefes Mannes bestimmt gewesen, die litetarischen Gegenfähe seiner Zeit, we fie ine Extrem übergeben wollten, in fich zu verfoh= nen und zu vermitteln und jebem Meugerften gleichfam bie Bage zu balten: wie er ja verfonlich in Beimar zwischen so bedeutenden und im tiefften Grunde verschiebenen Charafteren, wie Bothe, Berber, Schiller, unangefochten und von Allen wohlgelitten zu leben mußte, auch feinen Mercur in immer gleicher Saltung gemächlich rebigirte und affer Polemit, felbft wo fie (wir meinen Gothe's Belben, Gotter und Bieland) ihn perfonlich traf, anmuthig und beiter auszuweichen verftand. Go in feiner eignen fcriftftellerifchen Birtung geht er and von Bodmer und Klopftod: er abmit den Deffias und die Roachibe nach in langweillig bepametrifchen Gelbengebichten, er fchreibt fromme Pfalmen und läßt bie Seelen der Berftorbenen in eine empfindsame Correspon-Aber sowie bie Rlopftod'iche Frommigkeit in einen orthodoxen Rigorismus ausartet, ichlägt er ploblich um und tritt, gegen biefe Ueberfentimentalität bie Rechte ber Erbe, ber Sinnlichkeit zu vermahren, nachahmend auf die Seite ber lockern, luftigen Frangofen; ben Rlopftod'ichen Berametern und ber gangen reimlofen Poesse jener Zeit gegenüber, verhilft er bem Reime wieber zu feinem Recht, und gewinnt ihm burch ben Bauber feiner Sprache, Die liebliche Leichtigkeit feiner Berfe bie faft entfrembeten Gemuther aufs Neue; er überfest selbst den Shaksveare (1762) und wird gerade burch Diefe Ueberfetung ber eigentliche Stifter und Beforberer ber Shafipearomanie (vgl. Gothe, Dichtung und Wahrbeit, III, 73; Schröber's Leben von Meber, I, 233) und in nuchterner Behaglichkeit an Frangofen und franzöfirte Griechen fich anschliegend, theilt er bennoch niemale ben Sturm und Drang, bem er mit jener Uebersettung ein fo bedeutenbes Mittel an bie Sand gegeben hat; er bringt aufs Tiefste ein in ben Geift feiner Alten, in Sorag, Ariftophanes, Lucian, Cicero, bemabrt in feinen eigenen Productionen ben gludlichften Formenfinn - und macht boch keinen Bersuch, die Alten in ibrer Form zu reproductren; ja bie großen formalen Umwälzungen der Uebersetzungs - Literatur berühren ihn nicht, und während ringsum Gerameter und Pindarische Oben das Feldgeschrei sind, übersetzt er ganz gemüthlich seinen Goraz in Jamben — und in solche Jamben zumal, daß wir sie noch heute mit Freude lesen. — Man vergleiche die bewundernswürdig schöne Gedächtniftede Wieland's von Göthe, um diese Andeutungen, wenn auch in anderer Korm und von anderen Gesichtspunkten aus, bestätigt zu finden.

Auch was Gothe bier (Bb. XXXII, S. 251, 252 und VI, 238) über bie Bieland'ichen Uebersetzungen fagt, bezeichnet biefelben aufs Treffenbfte. Wieland's behaglich abgeschloffener Genius geht zu wenig beraus aus biefer Boragischen Tranquillität, um fich an ben Alten enthuffaftifch zu betheiligen und ben Gebanten ihrer vollftanbigen Berpflanzung mit vollem Inhalt und voller Form zu faffen; nur mas ibm, feinem Subject, feiner befonbern friedlichen Stimmung zusagt, lieft er aus ben Alten beraus, und fo caftrirt er Shaffbeare und Ariftophanes. Alles, Inhalt und Form, bezieht er auf feine Stimmung, feine Begenwart und giebt es in biefem Sinne nett und zierlich wieber; er ift immer nur Bieland, in feinem Borag, Lucian, Cicero, in feinen griechifchen Romanen, immer und überall die behagliche, ruhige Berfonlichkeit, die fich fo wohl fühlt in ihrer golbenen

Auch fein eigenes poetifches Talent ift ein mehr in biefem abgegrenzten Rreife ambulirendes, in bie Breite gebendes, beferiptives, ale ein producirendes, bewältitigenbes, fich erhebenbes, fo bag auch kein eigentlicher furor poeticus feinen Frieden beeintrachtigt. Da nun bie Mehrzahl ber Menschen in ber That nichts sucht unb will, als biefen gemuthlichen Frieben und bas einne ungeftorte Subject, in ungehinderter beitrer Entfaltung, so ward Wieland so ungemein beliebt, namentlich in ben öfterreichifchen Staaten, wo man fich an eine abnliche Lonalität gewöhnt hat. Und fo fanden auch feine Hebersetzungen und jene antiten Romane, Dialoge und Briefe, bie ben Lefer gar nicht nothigten, in eine ferne, frembe Belt fich zu bemüben, sondern mit modernfter Umgebung ibn anheimetten, fo vielen Anklang - und bennach keinen Rachahmer, weil biefe Weife gerade nur Wieland's war und nur ihm gelingen mochte. -

Mitten in blesen Wiberstreit von Uebertragungen, Umschreibungen und Nachbildungen war 1781 Boß' Uebersetzung ber Obhsse getreten. Selbst von entschiedenem, stitlich freiem und großem Charakter, hatte er sich gemüthlich und leidenschaftlich vertieft in die freie und große Welt des Alterthums; mit genausster gelehrter Kenntnis fast aller philologischen Disciplinen verdand er ein außerordentliches und jest, da wir uns schon so

lauge eingewohnt haben in ben ruhigen Besitz seiner Errungenschaft, von und in seinem vollen Werthe kaum mehr zu fassendes sormales Talent, burch bas er unserer Sprache einen Reichthum, ber strengsten Nachbilbung antiker Maße einen Bohlklang, endlich ben liebetsetzungen selbst eine Treue verlieh, von welchem Allen bis dahin kaum eine Ahnung und jedenfalls nur sehr zweideutige Spuren gewesen waren.

So war die Wirkung seiner Obpffee unermefflich: durch sie zuerst wurde ber bis dahin so mannigsach angeseindeten und von Vielen für unaudführbar gehalstenen strengeren Uebersetzungsweise der Sieg gesichert. Weichzeitig war unsre eigene Literatur durch Göthe und Schiller in diejenige Sphäre der Schönheit und Aunstwollendung emporgeriffen worden, in welcher sie fortan zu immer edlern Zielen sich zu bewegen hat; selbst jest im Besitz der Schönheit, im Besitz einer wahrhaften und kunstgemäßen Literatur, konnten wir jest auch alle Schönbeit der antiken Literatur fühlen, erkennen und wiedersgeben.

Was nun Sehne und Winkelmann vorahnend einseleitet und begonnen hatten, was sobann in Bog mehr ber Arieb einer glücklichen Natur und die Wirkung seinus ftarken, energischen Charakters gewesen war, brachte Br. Aug. Wolf in der Alkerthumswissenschaft als Prin-

cip zu Anerkennung und Bewußtsein. Die Beschäftigung mit bem Alterthum soll aushören einer tobten und zerfallenden Gelehrsamkeit zu dienen; auf das Ethische, auf den Menschen des Alterthums gerichtet, soll sie auch in uns den Menschen ergreisen, bilden und verklären; die Form, die nicht mehr bloß Außenseite, bloß Schale ist in unorganischer Abstraction, gewinnt Leben und Bedeutung als die eigensthümliche und nothwendige Offenbarung des innen schaffenden Geistes; auch das Kleinste, — aber es giebt jeht kein Rleinstes mehr! und Form und Rhythmus und Darstellung, es ist Alles durchdrungen und belebt von dem allerfüllenden schöpferischen Geist, den wir in Allem ahnen, in Allem such zum Berständniß und zur Darstellung zu bringen streben.

Es ist also nicht mehr um ben Stoff allein, entfleidet und losgelbst von der Form, in welcher er lebendig und wirklich wurde, noch um diese Form allein zu
thun, eine Schale ohne Kern: sondern um das aus
beiden organisch und unlösbar in einander gewachsene
antife Leben, insosern wir in ihm uns selbst und die
lebendigste Anregung zu allem Guten und Besten vereinigt sinden. Benn wir Bos zahlreiche Uebersetzungen
im Einzelnen betrachtend, allerdings bei den meisten berselben und namentlich bei allen späteren durch eine oft unerträgliche Steisseit und Schwerfälligkeit, ein Untergehn

bes antiken Geistes, ja unsers eigenen Sprachgenius in ungefügen, koloffen = und moloffenhaften Wortbildungen beleidigt werden, und endlich sogar von seinem Aristophanes, noch mehr von seinem Shakspeare mit bedauernsem Widerwillen uns abwenden muffen: so mögen wir dies der unvollkommenen Natur des Menschen, der so gern in dem, was er errungen hat, sich einseitig sixirt, wohl verzeihen, ja sogar vergessen um des Bedeutenden und Außerordentlichen willen, das er immer noch für uns errungen hat.

Auch traten bald für ihn jungere und gewandtere Rräfte ein, unter benen den Schlegel's der Ruhm bleiben muß, nicht minder durch Wort und Lehre für eine freiere und geistreiche Erfenntniß der Alten, als durch zahlreiche gelungenste Uebersehungen und durch die glückliche Einführung neuer Formen und neuer Literaturen auch für unsern Sprachschatz von segensreichster Wirkung gewesen zu sein.

Einen Ueberscher in biesem Sinne und bieser Richtung fand Sophokles in Solger; die Vorrede zu bieser
Uebersehung ift ein trefflicher und wohlbewußter Ausbruck
ber neuen, burch Wolf und sodann burch die Schlegel
angeregten Kunftanstichten. Wir begnügen uns baher, ba
ber Solger'sche Sophokles selbst fast noch in Aller Hänben ift, auf einige Stellen ber genannten Vorrede hin-

aubeuten : "Uebersetzungen von Runftwerten aus fremben Sprachen haben, außer bem zunächft auffallenden 3wede, benen, welche nicht im Stanbe find, biefe Werke in ihren Grundsprachen zu lefen, einen neuen Beg gum Gemuß und gur Bilbung zu eröffnen, wohl noch einen anbern, in gewiffer Rudficht bobern. - Der achte Beift philosophisch = historischer - Wiffenschaft verlangt nämlich nicht bloß Rachrichten von bem Gingelnen, mas in vori= gen Beitaltern gethan, gebacht, gebilbet morben fei; er ftrebt vielmehr, als zu feinem letten Biele, babin, bas gange Leben jener Beitalter felbft zu feiner eigenen unmittelbaren Anschauung zu bringen. - Bu einem folden Zwede, ber Darftellung eines vollftanbigen Lebens in feiner wirklichen Erfcheinung, muß fich bie unermublichfte Durchforschung bes Gingelnen mit bem belebenben Beifte bes Allgemeinen auf bas Innigfte vereinigen. Diefe Wiederbelebung muß auf alle mbaliche Arten und unter allen möglichen Formen versucht werben, zuvorberft in hiftorischen Entwicklungen, bann aber auch in fich annahernden Nachbildungen, mogu bann auch folche Copieen ber Runftwerte felbft geboren werden, in welchen Allgemeines und Ginzelnes in ber innigften Ginbeit und fo ftreng wie möglich wieber bargeftellt werben. --- -Bu biefen Copicen gehoren benn auch bie Ueberfetungen, beren Awed alfo fein muß, ein altes Kunftwert, fo wie es im Alterthum felbst in allen feinen Beziehungen zu seiner Beit da war, uns durch unser eigenthumliches Organ wieder zur lebendigen Anschauung bringen zu belfen. "

So find wir alfo auf einem Standpunkte angelangt. wo mit ber lebenbigen Durchbringung bes Alterthums auch die Form ber alten Runftwerke bis in ihre befonberften Ginzelheiten binein uns bedeutsam, nothwendia und unenthehrlich geworben ift, wo aber mit ber Ertenntniß ber fremden Schonbeit zugleich unfre Sprache felbft bie Kulle, Bilbung und Schmiegfamkeit gewonnen bat, biefe Auf biefem Standpunkt fann Schönheit wieberzugeben. bie Krage, wie benn nun ferner zu überfegen fei, ob in ftrenafter Nachahmung ber Antife, ob halb, ob gang mobernifirend, nicht wohl mehr aufgeworfen werben. Geschichte gebt nie und nirgend rudwärts; rudwärts murbe aber geben, murbe bem gesammten Entwicklungegange unferer Literatur Sohn fprechen und fo viel mubseligste Erfahrung muthwillig verleugnen, wer noch allen Ernftes ber Meinung fein konnte, Die Alten feien anders gu überfegen als in ihrer alten Form.

berfpruche, die bedeutend genug find, daß wir fie noch einen Augenblid ins Auge faffen. — Wir find nicht mehr bie Menschen ber alten Welt, wir haben weber ihre Spra-

che mehr, noch ihre Borstellungen und Formen; die griechische Welt bleibt uns immer eine andere, eine frembe, deren innersten menschlichen Kern wir allerdings noch in unserm eigenen Busen wieder sinden, die Formen aber und Zustände, in denen diese Welt sich bewegt, sind und fremd, und nur auf dem historischen Wege der Forschung können wir sie verstehen und mit ihnen uns befreunden. Wo nun diese Formen in unserer Welt, in unserer Sprache zur Darstellung gelangen sollen, wird, da im Grunde kein Mensch und keine Sprache etwas Anderes sagen kann, als sich selbst, etwas Unpassendes, Unverständliches, Bestembliches entstehen, das nur der vermitteln und ause deuten kann, der die historische Kenntniß jener Zustände bestät.

Dies nun wird vor Allem auch in ber sprachlichen Darstellung, in der Form der Uebersetzung sich fühlbar machen.
So, um uns auf das griechische Drama zu beschränken, hat
ber jambische Trimeter für unser Ohr, das sich an den
leichtern Fluß des englischen Berses gewöhnt hat, eine Veierlichkeit, Schwere, Steischeit sogar, die er im Griechischen durchaus nicht hat, und die bei uns um so
sühlbarer wird, als wir der langen, vielsilbigen Wörter, der langgestrecken, rhythmischen Berbalformen, der
immer ungezwungenen Zusammensetzungen der griechischen
Sprache entbehren, und, den Vers zu füllen, oft zu mußigen Flidwörtern ober ungeschickten, überprächtigen Bufammenfegungen unfre Buflucht nehmen muffen. folimmer wird biefer Wiberfpruch bei ben Choren, Die. mo fle über bie einfachften und leicht üblichften baftplischen ober anapaftischen Spfteme binaus geben, für ein gewöhn= liches Dhr ichon im Griechischen felbft, geschweige in ber mubieligen beutiden Nachbildung alle Dufit, alle Gefekmäfigfeit und Ordnung verlieren. Einiges freilich läßt fich in biefen Studen burch hiftorifche Ginleitungen und Erläuterungen, welche ben Lefer mit ber notbigen Renntniß auszuruften fuchen, nothburftig vermitteln und erreichen; im Gangen aber wird, meinen wir, bie Sache fo fteben, bag, wer nicht im Stanbe ift, bas Driginal zu verfteben und, von allem Fremdartigen unverlett, in biftorischem Sinne zu genießen, auch von keiner Ueberfebung, und fei fie die treufte, fei fie bie mobliqutenbfte, bie richtige Frucht wird haben fonnen. Jener "zunächst auffallende Bwed," wie ihn Solger nennt, burch Uebersetzungen benen beizuspringen, bie ben Grundtert nicht lefen fonnen, wird alfo von allen Ueberfebern, bie wirklich in ber Runft und in ber Entwicklung ber Literatur fteben wollen, als ein an fich unerreichbarer und nichtiger nicht langer anzustreben fein. Alle Arbeiten biefer Art können nur aus hiftorischem Berftandniß gewürdigt werben; wem die Fähigkeit zu biefem abgeht, ber kann

von ber antifen Literatur überhaupt fein Berftandnig er= langen, ba ja, wie jegliche menschliche und funftlerische Beftrebung, auch fie nicht bloß bewundert und angestaunt, nicht auf Treu und Glauben angenommen und verehrt, fonbern erforfdit, begriffen und verftanben werben foll. Man halte das nicht für eine Art gelehrten Sochmuths, ber, auf sein Erlerntes ftolz, in bas Beiligthum, welches er fich vielleicht muhfam erschloffen hat, ben Profanen feinen Eingang geftatten will: muß boch ber Belehrte felbft, will er nicht Gobenbienft treiben in biefem Beiligthum, wieber binaustreten unter die Profanen in unfer Bolt, unfre Beit, unfer Bewußtfein: ja alle bi= ftorifche Renntnig, alle Bertiefung ine Alterthum, was foll, mas allein barf fie auch für ben Gelehrteften fein, als nur ein Durchgang, eine Bilbung für bas Leben ber Gegenwart ?! Ihre mahre Bethätigung baber erlangt all biefe Renntniß bes Fremben erft in ber Berschmelzung mit bem, mas unser ift - und fo wird für jene Profanen bas Alterthum nicht in Uebersetungen, nicht in Trimetern und Chorgefängen wach, sondern ba erft, wo ein Dichter, ein Runftler die antike Welt zu freier Production nach nnferm und für unfer Bewußtsein mit felbständig ichopferischer Rraft ver= arbeitet: - bie Iphigenie von Gothe.

So ift benn ber große Rreislauf geschloffen und wieber, wie im Mittelalter, geht bie Antike frei und

jugendlich in neuer Form zu neuem Leben in unsere Literatur über, nur daß jetzt aller Erwerb und Sieg so vieler Jahrhunderte ihr zu Gute kommt, Sinn und Form geläutert find — und die Kunft die Göttin auch unfrer Literatur geworden ift.

# Die niederländische Literatur in ihrem Berhältniß zur deutschen.

Es ift eine für den ersten Anblick befremdliche Erscheinung, daß gerade die Literaturen derjenigen Bölker, welche durch Abstammung, Sprache und nachbarliche Entwick-lung mit uns Deutschen in nächster Verwandtschaft stehen, also die niederländische und die standinavischen Lieteraturen, unster Neigung wie Kenntniß gerade am Vernsten geblieben sind; ja dieselben Literaturen, welche in früherer Zeit einen zum Theil so bedeutenden Einstuß auf unste eigene Vildung geäußert haben, sind jest dis auf wenig einzelne Namen, die eben die Woge der Zeit emporhebt und von den benachbarten Gestaden zu uns herüberträgt, unter uns beinah vergessen.

Minber befrembend ift bies Verhältniß in Betreff ber fcmebifchen Literatur. Denn erftlich (was allerbings

ebenso von der danischen Literatur gilt) find die v=e: wandtschaftlichen Bezüge biefer norbischen Sagenwelt gu ber fruheften Entwicklung unfrer mittelalterlichen Boeffe bem gegenwärtigen Bewußtsein zu fern getreten und erft burch bie mubfanien Forschungen gelehrter Man= ner für uns wieberherzuftellen. Sobann auch ift bie nachbarliche Berührung zwischen Schweben und Deutsch= land minber unmittelbar, ber tägliche Bertehr in Sandel und Wandel geringer, auch die ichwedische Sprache meniaftens um etwas felbftandiger, barum frembartiger unb mithin schwieriger zu erlernen, als bie banische ober niederlandische. Endlich aber hat die schwedische Litera= tur felbft fich erft zu jung entwickelt, vor zu Rurgem erft hat ihre Poeffe fich losgeriffen aus ben Banben inbaltlofer Nachahmung, um ben allein fruchtbaren Boben ber Rationalität für fich zu erobern: und ift ber Umfang biefer Literatur baber zu gering, als bag nicht ber leibliche Bleiß weniger Ueberfeter unferm Intereffe an berfelben bis jest genugen follte.

Anders steht es mit der ungleich reicheren nieders ländischen und mit der banischen Literatur, die beide in jüngeren Tagen, die erstere zu Opit' Zeit, die andere um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch Holberg, eines großen Ansehens und eifriger Bewunderer, auch Rachahmer bet uns genoffen haben. Aber nur um so

auffallenber ift jest unfere Theilnahmlofigfeit fur beibe, besonders wenn wir die außerordentliche formale Aehn= lichkeit ber beiben Sprachen mit bem platten Ibiom bes nordbeutichen Ruftenlandes in Ermagung gieben. hier, wie in andern Provinzen unsers Baterlandes, ift Renntnig und Uebung wenigstens Giner fremben Sprache, fo felten biefe Bemühungen auch über bas Dilettantenhafte ber Mobe hinauskommen mogen, unter allen benen, bie fich mit einigem Nachbruck zu ben Gebilbeten rechnen, eine Art Familiensitte und ein gewiffes ftereotypes Erforberniß unfrer enchclopabifchen Erziehung. lein wie bieser Dilettantismus in Subbeutschland zwischen bem Frangofischen und Italienischen, so schwankt er in Norddeutschland mehr zwischen bem Frangofischen und Englischen; bes Niederländischen ober Danischen bagegen, fo leicht Beides fprachlich zu erwerben mare, wird auch in bem Ranon nordbeutscher Bilbung feineswegs gebacht. Ja auch in Nordeutschland hat man jene provinzielle Boefte, wie fie feit Bebel's Borgang befonbers im Guben geubt worden ift, die Dichtungen, meinen wir, in fchmäbischer, in bfterreichischer und anbern oberbeutschen. Mundarten, mit liebevoller Theilnahme, wenn schon nicht ohne Mühe, sich anzueignen gesucht — und boch waren diese Idiome bem Ohre bes Nordbeutschen ohne Bweifel fremder, ja unbequemer feiner Bunge, ale bie

beiben Nachbarsprachen, bie sich ihm so unmittelbar in sein Leben selbst hineinranken, und burch beren Besitz er jedenfalls Gerr würde, über ein viel größeres und ohne Widerspruch viel wichtigeres literarisches Gebiet, als jene provinziellen Idiome ihm jemals zu eröffnen im Stande find.

Es burfte nun wohl scheinen, ale ob in biefer Sphäre ber gesellschaftlichen ober gar individuellen Neiaung die Bernachläfffaung jener beiden Literaturen vielleicht nur ein Spiel bes Bufalls, eine Billfur eben ber Reigung, vielleicht auch eine Frucht jenes üblichen Borurtheils mare, welches bas Benachbarte, Leichterworbene in Schatten zu ftellen pflegt gegen bas Ferne unb Schwererrungene; feineswegs aber murbe bamit bie gleiche Theilnahmlofigfeit erklärt fein ober gar gerechtfertigt, welche Danen und Rieberlander auch von Seiten unfrer Belehrten in einem folchen Grabe erfahren haben, bag wir, die wir Bolfelieber fammeln ber Estimos und Bescherähs, an beren Universitäten Lehrstühle errichtet werben ber tartarifchen und mongolischen Sprachen, und beren Dichter nebenher Sandbücher ber Rhamisprache fchreiben, für die Geschichte ber nieberlandischen und banischen Literatur und auf bas burre und noch bazu febr gebrechliche Wachler'sche Mosait von Namen und Jahreszahlen ober allenfalls auf bas veraltete und unhaltbare Geruft

bes Eichhorn'ichen Sammelwerfes verwiefen feben, eines Buches aber, welches in einer bem heutigen Standpunkt unserer wiffenschaftlichen Bilbung irgend angemeffenen Weise die Entwicklung, fowie die Bebentung jener Li= teraturen uns barftellte, burchaus und sogar mit allen Borgrbeiten entbehren. Beinahe bie gange Thatigfeit baber, bie unfrerseits jenen Literaturen zugewendet wird, beschränkt fich wieber nur auf wenige Uebersetungen, burch welche jeboch weber unfere Renntnig, noch unfere Anschauung berfelben mahrhaft erweitert wird. Denn gumeift im Dienft unferer Leibbibliotheten unternommen, bemüben fie fich weniger fogar um einzelne Berühmtheiten bes Tages, als um eine Romanliteratur, die in bem ererbten und allgemeinsamen Vorrath ftereotyper Charaftere, Motive und Lofungen, gerade wie bie fogenannte gute Befellichaft, für welche fie gefchrieben wird, überall biefelbe und allen nationalen Inhalts entledigt ift. -

Ja bie Vernachlässigung bieser Ibiome wird um so auffallender, wenn wir erwägen, daß in bedeutenden Strecken Norddeutschlands, in der Mitte ansehnlicher Städte, im Schooß der gebildetsten Familien das Plattbeutsche, dieser so nah verwandte Dialekt, bis zur Stunde lebendig geblieben ist und mit Borliebe gesprochen wird. Sogar mit Eisersucht, mit einer Art provinziellen Stolzes bält man an dem Plattdeutschen sek, man empfindet

sehr übel jede Anmuthung, es mit dem Gochdeutschen zu wertauschen, man thut sich etwas darauf zu Gute, wie auf ein specielles theures Besitzthum, das man nöttigen Valles selbst durch künstliche Mittel aufrecht zu erhalten nicht verschmäht — und bei alledem, wie schon erwähnt, fällt es auch hier Niemand ein, den so natürlichen, so nahe liegenden Uebergang zum Niederländischen, Dänischen zo. zu machen. Im Gegentheil: man versteht sich einander, denst man, zur Noth ja auch ohnedies — wozu es noch erst ordentlich treiben? wozu ein Studium machen aus einer Vertigkeit, welche, wohl ober übel, einem Jeden schon angeboren ist?

Die Gründe also muffen tiefer liegen, diese Bernachläffigung muß mehr, als eine Caprice, eine zufällige Bergefilchkeit — fie muß hiftorisch nothwendig und berechtigt sein.

Denn daß wir uns doch überhaupt nicht muthwillig, mit überlieferten und boch eigentlich bedeutungslosen Rebensarten täuschen! Was man gemeinhin das Aublitum nennt, die unbefangene Menge also, die den treibenden Genius der Zeit, wenn auch nicht erkannt und selbstbewußt, doch als verschlelerte, immerhin mächtige Gotthelt in fich trägt, ist in ihren Reigungen und Abneigungen, ihrem Begehren und Verschmähen keineswegs so abgesfallen von der Vernunft, wie man uns gemeiniglich ein-

bilben möchte. Bielmehr wohnt ihr ein unmittelbarer und scharfer geiftiger Inftinct bei, burch ben fie alsbalb belehrt wird, wober fie die Nahrung ihres Beiftes zu holen hat, mas ihr Lebenbigfeit, Rraft und Beiterfeit gewähren wird, was bagegen fie liegen zu laffen und abzulehnen hat als tobten Wust und Ballaft. Der Gefchmad bes Bublitums ift mithin ein Ding, welches, wenn es auch an fich fein wiffenschaftliches Urtheil beftimmen barf, boch wohl felbft einer eingehenden Ergrundung, eines miffenschaftlichen Begreifens murbig ift. man fich babei, daß man nicht ben wirklichen und mabrhaftigen Geschmad ber Menge mit ber exclusiven Reinschmederei gewiffer einzelner Richtungen verwechsele, bie meift mit großem Gefchrei und vielem Gifer bas absonderliche Gelüfte ihres Gaumens als die Norm bes Gefchmade überhaupt barguftellen und ber Menge felbit, wenn auch vergeblich, aufzuschwaßen fuchen. thätig bat diese Art von Romantik fich in Betreff verschollener und frember Literaturen erwiesen - Literaturen, beren Renninif und Befit von vornherein als etwas Bevorzugendes, etwas Nobles und Feinfinniges erichien, wie benn die Einführung bes Mittelalters, bes Dante, bes Calberon in bas Theegeschmät unfrer Salons eine Frucht bieser Richtung ift und als folche behandelt werben muß, ba boch ein Jeder irren wurde, ber bei ber wirklichen und ächten Gesammtheit bes beutschen Bolkes besondere Sympathien, 3. B. für Dante's sehr erhabene, sehr tieffinnige, aber unfrer Gegenwart boch völlig fern- liegende Dichtweise voraussetzen wollte.

Es liegt in ber Natur ber ermähnten Literaturen. ber nieberlandischen und ber ffandinavischen, bag bie Romantit, die fonft allerdings febr begierig ift nach jedem Fleckchen Land, wo fie ihr Kreuz aufrichten kann, gerabe biefe (mit Ausnahme naturlich berjenigen Richtungen, bie in ber nordischen Literatur mehr ober minber getreue Nachflänge ber Romantif felber find, Dehlenschläger's also und Tegner's) bat liegen laffen, so bag auch nicht einmal ein exclusives Intereffe fur biefelben bat erwachen können. Zwar scheint hiemit in Wiberspruch zu fteben, baß eben von jener Seite ber bas Unbenten Golberg's erneuert und die Romodie biefes mackern Danen fogar zum Borbild eigener Productionen genommen warb. lein babei, wie ber Berf. bies bei einer anbern Belegenbeit nachgewiesen zu haben hofft (Literarbift. Taschenbuch Jahrg. II. S. 243 — 383.), ift Holberg fo losgelbft worben von feinen biftorifchen und literarifden Busammenhangen, man bat fich fo. burchaus nur auf ben einzelnen Solberg und wieber in biefem gerabe auf basjenige beschränkt, mas vielmehr romanisches, als banisches ober beutsches Element ift, mabrend feine eigentliche Stellung und Bebeutung in ber Entwicklung bes poetischen Geistes gar nicht zur Sprache kam — mit einem Worte: die Kenntniß jener Verehrer Holberg's von der banischen Literatur geht so entschieden nicht über — eine ältere ober neuere beutsche Lebertragung Holberg's hinaus, daß wohl gerade sie zu einer Einführung und Verbreitung der dänischen Literatur am Allerwenigsten befähigt sein dürsten. Aber wie hätte auch überhaupt die Neigung der Romantifer von Literaturen gewonnen werden können, die so durchaus protestantisch, so gesund und puritanisch nüchtern sind, wie biese?!

Noch weniger aber hat ber Geschmad bes Bublifums sich aus eignem Triebe auf eine bieser Literaturen
wenden mögen, da ihm vermöge seines geistigen Instincts
nicht verborgen bleiben konnte, daß dieselben keinen Inhalt
haben, der für uns gegenwärtig anders als nur historisch bedeutend ist. Niederländer und Skandinavier sind
wesentlich deutschen Stammes. Der deutsche Geist hat
bei ihnen gewisse Phasen durchlausen, gewisse Momente
unserer Bildung sind bei ihnen errungen und vollendet
worden: sie selbst aber sind nicht mit fortgegangen auf
ber weiteren Bahn, jene Momente sind bei ihnen unlebendig strirt worden, das Blut, zum Gerzen zurücksehrend, hat die äußersten Glieder erstarren lassen. Zene Literaturen sind zu sehr durchdrungen von beutschen Elementen

um eine eigene Entwicklung zu haben: und boch wieber nicht burchaus beutsch genug, um unfre gesammte Entwicklung in gleicher Lebenbigkeit mitzumachen.

So mögen wir fie uns binten als bie äußersten Borpoften bes eigenthümlich beutschen Geistes. Als solche haben fie für uns gekämpft und für uns erobert; in ihrer Geschichte, in ihren Literaturen, wie auf den Außen-werken unserer Burg, find Schlachten geschlagen worden und Siege gewonnen, deren Frucht uns zu Gute gekom-men ift.

Aber hiemit haben biese Literaturen ihre historische Aufgabe auch vollendet und ihre unmittelbare Bedeutung für uns verloren. Pflanzäcker waren sie, wie jene, in benen der Gärtner die jungen Sprößlinge aufzuziehen pflegt, um bann die emporgeschoffenen und veredelten in den Garten selbst zurückzuverpstanzen; Schulen gleichsam und Bildungsstusen, in benen gewisse Richtungen des deutschen Lebens erzogen, Waffenhäuser, in benen die Pfeile deutschen Geistes geschmiedet wurden, abgeworfene Güllen, aus denen der Genius deutscher Poeste sich siegreich entspupt hat — nichts mehr.

Mit Grund daher vermag der unbefangene Sinn der Menge, dem es nicht um die antiquarische Kenntniß, um historische Vermittlung, nur um nawen Genuß und Anregung zu thun ift, sich für sie nicht mehr zu betheiligen.

Der Baum bes beutschen Geiftes ift inzwischen felbft prächtig und weltbeschattend emporgeblüht, wir find jenen Schulen entwachsen, wir haben fie überschritten, jene Stufen, ja wer jest mit einem nur auf funftlerischen Genuß gerichteten Gemuthe zu biefen Literaturen gurude febren wollte, er wurde baffelbe Migbehagen, Diefelbe un= erfreuliche Tauschung empfinden, wie wenn ein ermachiener und gereifter Mensch sich wieder einzwängen in bas Rinberrodchen seiner Jugend und noch einmal bie Intereffen feines Rnabenalters theilen follte. Siemit, meinen wir, ift ber Ehre jener Literaturen, bem nationalen Bewußtsein jener Bolfer fein Unrecht gethan; bat boch bie Beschichte felbft bies Urtheil gesprochen und fie, bie einst unsere Lehrer und Borbilber waren, deren Spraden wir erlernten, beren Dichter wir ftubirten, fühlen es jest felbft, - fublen, hoffen wir, ohne Reib und befennen es, bag bas Berhaltnig ein umgefehrtes ge= worben ift und daß fie mit allem Beften und Bodiften, mas fle haben und vermögen, in bem gemeinsamen Bo= ben beutscher Bilbung und beutschen Beifteslebens murgeln. Ohne Furcht vor Ungunft und feindseligem Digverftand burfen wir bies um fo unbefangener aussprechen, je geneigter wir find, die hiftorische Bedeutsamkeit dieser Durchgangoftufen anzuerkennen und je bereiter wir bamit iene Bolfer felbft ber Gesammtheit beutschen Stammes

und beutscher Bildung vindiciren — einer Gesammtheit, ber mit seinen innersten Kräften und Bestrebungen an= zugehören wohl ein Jeder ungescheut als ein Glud und eine Ehre bekennen mag. —

Als folche Momente nun, die ber beutsche Geift aus ber niederländischen Literatur für sich gewonnen hat, die von ihm sodann in seiner eigensten Seimath fortgeführt und entwickelt worden, bei den Niederländern selbst aber unüberwunden, wie ausgebrannte Schlacken und Bsidde im Wege der Bildung zurückgeblieben find, müffen wir hauptsächlich das classische Alterthum und den Brotestantismus, in seiner einseitigen Auffassung als firchliches Dogma, bezeichnen.

Deutlicher fast und entschiedener, als irgend bei andern Bolfern, ist bei den Riederländern das Erwachen einer eigenen und selbständigen Literatur an das Erwachen den der classischen Studien geknüpft. Es ist bekannt, wie früh und mit welchem glücklichen Ersolg diese Studien in den Riederlanden Burzel fasten. Schon 1370 war die Schule zu Deventer gestisstet worden; mit dem Reichthum und der Wohlthätigkeit des bürgerlichen Lebens stiegen Bildung und Gelehrsamkeit, die hier Mittel, Schutz und Anerkennung fanden; reiche Edelleute boten gelehrten Männern nicht allein eine ehrenwerthe Ermunterung, sondern mischten sich auch wohl selbst in beren

Reihen; die glänzende Hofhaltung zu Bruffel, sowie die nachbarlichen Berührungen mit Frankreich, das schon damals eben so sehr eine Schule feinerer Sitte und Bildung, als durch seine weltberühmte pariser Universität die nährende Sonne gelehrter Studien war, brachten eine Lust an Bildung und Gelehrsamkeit hervor, die auch in weiteren Kreisen nachwirken mußte.

So tragen wir benn fein Bebenten, ichon bie erften und früheften Regungen nieberlandischer Boefie, Die man gewöhnlich als ben Berfall - man weiß nicht, welcher vorgebenden Beriode barzuftellen fucht, in enger Berbinbung und Abhangigfeit von biefer Bilbung und ben claffifchen Studien insbesondere- zu benfen. Denn ba bie beiben Reimchroniken, bie uns aus frühester Beit genannt werben, feineswegs als bie Anfange ber Literatur gelten burfen, vielmehr, wie bergleichen auch anderwarts, Monchsarbeiten find, bie allenfalls ein fprachliches, burchaus aber fein literarisches Intereffe haben, indem fie weber aus ber Sphare ber Literatur hervorgegangen find, noch in ihr fteben: so baben wir die erfte Regung ber nieberlandischen Boeffe in ben Rebernfern (b. i. Abetorifern) ju gewahren.

Die Rebergfer bieten eine überraschende Analogie zu ben beutschen Meisterfängern, indem sie, wie diese, die Boefte gewerbmäßig in Bunften und geschlossenen Rreifen trieben, (hier Rammern genannt, wie bei uns Stuben), Gefete und Vorschriften, Uebungen und Grabe batten, wie biefe, und in ihrem poetischen Birten felbft fich ziemlich in benfelben Grengen bewegten. Bergebens. aber foricen wir in ber nieberlandischen Literatur nach einer Minne = und Ritterpoeffe, als beren Rudftritt in das Bolt, in die Stuben und Rammern bes Burgerthums wir uns bie Thatigfeit ber Reberpfer erflaren Bie baber bie beutschen Meisterfänger gleichmöchten. fam ber Nieberschlag ber gelehrten Boefte find, fo bie Rebernter ber Niederschlag jener höfischen Bildung, jener claffischen Studien, Die fich in ihnen mit bem Bolfewit, wie er fich gern und überall in Reimen und Bilbern ergebt, ber jeboch an fich noch keine Literatur begrundet, zu poetischer Darftellung vereinigten.

Die älteste bekannte Rammer ist die des Blümchen Jeffe zu Middelburg vom Jahre 1430, also spät genug, um für sie bereits eine Wirkung der lange vorher begonnenen classischen Studien voraussetzen zu dürfen. Aber ein noch besseres Zeugniß geben die poetischen Leistungen der Rammern selbst: Spele van Sinnen, Sinnspiele, Allegorieen gaben sie, in welche die altherkommslichen geistlichen Mysterien allmälig aufgingen, und die im weiteren Berlauf als Zotteklutzen oder Faktien (Bosten, facetiae, Luftspiele) bei Bolkssesten und glänzenden

Aufzügen die versammelte Menge ergöten. In diefen Lustspielen, in denen die allegorische Berson durchaus unerläßlich war, sinden wir sogleich die beiden ersten Elemente niederländischer Dichtung: den Volkswitz im Stachel des Lustspiels und die Antike in der Allegorie, die hier, wie überall in den neueren Literaturen, eine Volge und Frucht gelehrter Beschäftigungen ist — ein Verhältniß, für welches uns Dante's Komödie, der Gipfel der Allegorie, als schlagendes Beispiel dienen kann.

So auch mag man sich die Zotteklupten als eine Art gelehrter Fescennien vorstellen, wobei es sich ganz von selbst versteht, daß diese Gelehrsamkeit, dieser Nach-hall classischer Studien in den Kammern der Rederyker ziemlich verdumpste und verdarb, ähnlich wie die Elemente der Aitterpoeste unter den händen unfrer Meisterssänger aufgelöst und verdorden wurden; die Allegorie blieb endlich das einzige Erbtheil aus den Schägen des Alterthums und der Pedantismus in äußerlichem und kleinlichem Formelwesen der einzige Ueberrest ihrer philoslogischen Herkunft.

Roch bestärtt wird biefe unsere Ansicht über Urfprung und Bedeutung ber Reberpfer (um auf biefen ihren Ramen selbst fein weiteres Gewicht zu legen) burch ben Mangel einer irgendwie umfassenberen nieberläubischen

Boltspoefie. Denn weber find bie Reberhter Boltsbichter ju neunen, infofern man mit biefem Ramen ben ftrengften Gegensat gegen alle Runftbichtung bezeichnen will, noch existirte außer und neben ihnen irgend eine abgefonderte, volfemäßige Literatur. Gelbft bie frubefte und ursprünglichfte Gattung bes Bolfbliebes, bas epische Lieb ober bie Ballabe und Romange, ift bei ben Rieberlanbern erft in allerneuefter Beit verfucht worben. 3mar finben wir ichon im funfzehnten Jahrhundert ben Ramen ber Ballabe auch in ben Nieberlanben unter ben Reimereien des Rhetorifers de Caftelenn; aber weber feine Ballabe (b. i. Reimdronif) von Doornid, noch feine Ballabe von Ppramus und Thisbe laffen uns an jene volfsthumfichen Beifen benten; vielmehr tritt ichon in bem Stoff bes letteren Gebichtes bas gelehrte Element beutlich bervor. Ueberhaupt alfo hat es eine von biefem ganglich unberührte nieberlandische Boeffe, eine eigentliche Boltspoefie, fo aut wie gar nicht und faum in ber frubeften Beit gegeben.

Aber biefelben Reberyker nahmen auch gleichzeitig bas religiöse Element bes Protestantismus in sich auf. Diese Erscheinung hat burchaus nichts Ucberraschenbes, im Gegentheil man barf behaupten, bag ber Ainstuß ber Antike, welcher, wenn auch nur in schwachen Aus-Kuffen, in bem Austreten ber Reberyker sich offenbart,

bas Interesse an der kirchlichen Resormation zur nothwenbigen Folge haben mußte. War doch in der gesammten Entwicklung der Menschheit der geistigen Sonne des Protestantismus die goldne Morgenröthe des wieder erwachenden Alterthums vorausgegangen! Ia recht eigentlich wie der Morgen das Licht, so hatte das Studium der Antike jene Resormation selbst gebären helsen, und wenn von den Gründern dieses großen Werkes selbst in Luther mehr die kirchliche Seite sich darstellt, so sehen wir in dem gelehrten, schöngeistigen Welanchthon auch die geisterlösende Krast des Alterthums gleichsam vertreten.

In ben Nieberlanden insbesondere war jene philologische Schule zu Deventer eine Pflanzstatt erleuchteter
und gelehrter Geister geworden, die sich im Berlauf
meist auf die Seite des Protestantismus stellten, so daß
hier, wie nur irgendwo, der Boden für die neue köstliche Saat bereitet war. Auch die Rederpker ergriffen
mit Begeisterung die Sache des Protestantismus; ähnlich, wie bei den deutschen Meistersängern, gehörte Behandlung religiöser, besonders biblischer Stosse von Sause
aus zu den Liebhabereien ihrer Thätigkeit und sogar zu
ben Vorschriften ihrer Innungen. Jest wandte der Wis
ihrer Reimereien, der Pomp ihrer Darstellungen und bald
auch die Kraft des politischen Gewichtes, welches einer
solchen Verbrüderung wohlhabender, in Hof und Haus

anfässiger, in Sanbel und Gewerbe thätiger, in Familie und Gemeinde einflußreicher Bürger beiwohnen mußte, sich gegen die Pfassen; in demselben Grade, wie vielleicht ihr künstlerischer Werth sank, stieg ihre politische Bedeutung, sie wurden ein Gegenstand der Sorge und Furcht für die Fürsten und Machthaber, ja als Alba die auskeimende niederländische Freiheit noch mit Beil und Ketten meinte niederdrücken zu können, waren die Kammern der Rhetoriker in der ersten Reihe derer, welche sein Jorn zerschmetterte: die meisten Kammern wurden zersprengt und ausgelöst, die seierliche Pracht ihrer Zusammenkunste sand in der bewegten kriegerischen Zeit weder Raum noch Mittel sich zu entfalten, und die ganze Einrichtung versiel.

Dennoch burfen wir nicht ber roben Gewalt Alba's und den Unruhen einer kriegsbewegten Zeit allein biesen Untergang der Rederryker zuschreiben: niemals, was von des Geistes Anhauch befruchtet und geweiht ift, unterliegt dem massenhaften Gewicht äußerer Wacht, vielmehr immer, was untergeht, trägt, als ein Abgeblühtes und Bollendetes, in sich selbst die Nothwendigkeit seines Unterganges.

So war auch bas Inftitut ber Rebernfer nicht mehr genügend gewesen für die inzwischen erweiterte und aus ben Quellen ber Antike felbst geläuterte Bilbung ber Mieberlander. Joseph Scaliger und Juftus Lipfius batten ienen glanzenden Reigen hollandischer Philologen eröffnet, ber Jahrhunderte lang in reichftem Buge fich fortbewegen follte; bie lateinische Boefie warb mit einem Gifer und einem Erfolge geubt, ber bie ahnlichen Bemubungen in Deutschland wohl übertreffen mochte; Ueberfebungen bes homer, bes Cicero, Seneca und Boethius hatten bie nieberlandische Sprache felbft gebilbet und verebelt, und auch in weiteren Rreisen ben feineren Befomad und bas lebenbige Gefühl für ben Rhathmus ber ichonen Form geschärft; bem Mufter ber Alten batte Julius Scaliger, ber Bater, feine Boetit entnommen, jene erfte Theorie ber Dichtfunft, jenes Hufthaus von Regeln, Borfchriften und Exempeln, bas für bie Braxis feiner bichtenben Beitgenoffen und noch fpater feibft bei uns Deutschen von geheiligtem Unfebn mar.

Eine solche Bildung konnte poetisch nicht mehr durch Manner vertreten werben, die in der Befangenheit ihres täglichen Gewerbes den ursprünglichen Quellen dieser Bildung sehr fern ftanden und nicht mit reinstem Becher aus ihnen schöpfen konnten. Die Rederyker, als sie durch Alba zersprengt wurden, hatten bereits sich selbst über- ledt: und die Poesse ging aus ihren handen unmittelbar über in die hande der Gelehrten.

Sogar aus ber Mitte ber Reberpfer felbit follte biefer Uebergang geschehen: Spiegel, Roornhert und Romer Biffcher, ale reiche Sanbelsberren ihre Duge einer eblen und liberalen Bilbung zuwenbenb, zugleich als Ditglieber ber amfterbamer Rammer Liefde bloepenbe (in Liebe blubent) poetischen Bestrebungen zugewandt, statteten biefe querft mit all ber fprachlichen Bilbung und Anmuth aus und erhoben fie in biejenige Sphare bes Befchmadt, welche ihnen als Rennern und Berehrern ber antiken Muje wie ein wünschenswerthes Biel vorschwebte. Gleichzeitig wirkte bie Bekanntichaft mit ber italienischen Literatur, bie eben bamals (um 1600) unter bem Ginfluß Marini's auf bem Gipfel formaler Cultur, funftfertiger Bierlichfeit, felbft blenbenben Glanges ftanb. Beter Gooft, als Rebernfer nach Italien gereift, fehrte wieber als Stifter und Begrunder einer neuen, funftgemägern nieberlandischen Boefte, gegen bie nun bie Refte ber Rhetoriter in biefelbe untergeordnete und verachtliche Stellung traten, wie turg barauf bei uns bie Deifterfanger und burgerlichen Poeten gegen bie gelehrten Dichter.

Auch bei ben Rieberländern blieben nach ber fluchtigen und mehr individuellen Anregung durch das Italienische die Alten unmittelbar Muster und Gesetzgeber. Besonders im Drama, welches frühzeitig von Gooft und Anderen bald bem Euripides, bald bem Seneca nach-

١

geabmt wurde, magte man es nicht, die Spuren biefer Mufter zu verlaffen; fogar auch bie außere Einrichtung ibrer Stude, ben Chor und bie Ginheiten, nahm man in bas nieberländische Drama herüber. Ein Jeber weiß, wie groß van Bonbel's Ruhm als Dramatiter ift; bennoch, bie patriotischen Begiebungen abgerechnet, bie allerbings in iener Beit rubmvollfter Freiheitstämpfe von entichiebener Wirtsamfeit fein mußten, bat er mehr Regelma-Bigfeit als Bathos, mehr Bomp ber Rhetorif als Energie ber Charafteriftif, er folgt mehr mit angftlichem Schritte ben Alten, bie er eifrig und noch in vorgeructten Jahren ftubirte, wie etwas, was ein Boet ja nicht verfaumen burfe, ale bag er bem Beifte feiner Beit auch feine Form und feine Offenbarung zu gewähren im Stanbe ift.

Allein bies eben war es, was fein Publikum begehrte; die Muster der Alten, diese Regelmäßigkeit der Form, diese besonnene Rüchternheit der Gesinnungen, in benen man die schöne Ruhe und Gediegenheit der antiken Welt zu erreichen glaubte, galten als die wahren und höchsten Eigenschaften des Poeten. Als daher Jan Bos, ein Talent von glücklichster Leichtigkeit und raschem Griff, das jedoch weder philologisch geschult war, noch jenes Rüstwerk der Bühne und die unweigerliche Autorität der Alten anerkennen wollte, im Gesühl sei-

1

nes dramatischen Bathos und vertrauend auf die erschütternde Gewalt lebendiger Situationen, den Wettkampf mit van Vondel einzugehen wagte, so wandte das Auge der Gebildeten sich unwillig von ihm ab, ja noch heute sinden wir in den Vüchern der niederländischen Literarhistoriker seinen Namen nicht ohne einige sittliche Verdächtigung, wie den Namen eines tollkühnen, aberwitzigen Genius, mißfällig angemerkt.

1

Am Bezeichnenbften für bies ganze Verhältniß, wenn auch feineswegs am Bochften ftebend als Boet, ift Daniel Beinfius, berfelbe, ber als Gelehrter um Ermeis terung unfere philologischen Materials fich fo löbliche Berbienste erworben hat. In biefem Manne mar, wie Jeber, ber bie gelehrten Leistungen beffelben tennt, ohne Weiteres vorausseten fann, bie philologische Richtung ber eigentliche Rern und Inhalt feines Wefens; auch feine Boefie baber mar reichlich ausgestattet mit biefer Mitgift ber Gelehrsumkeit. Und mas er felbst als feiner eigenen Poeffe beimathlichen Grund und Boben erfannt hatte, bas philologische Element, Die gelehrte Renntnig, bas verehrte Mufter ber Alten, bas suchte er auch Anbern als ben ursprünglichen Boben aller Boefie überhaupt barzustellen und zahlreichen jungeren Freunden, in beren Mitte er lehrend und bichtend thätig war, burch fein eignes Beispiel nachbrudlichft zu empfehlen.

Seine größte Bebeutung jeboch erlangt Heinftus baburch, baß gerabe er es war, ber vermöge seiner literarischen Berbindungen ein Ziel - und Sammelpunkt der reisenben Deutschen, vermöge seines Ruhms und seiner Würde als Gelehrter ein Augenmerk und Muster ihrer nacheifernden Bestrebungen ward.

Die beutsche Literatur befand fich damals gerade in einer ähnlichen Krifis, wie fie die niederländische so eben überwunden hatte. Auch sie wollte den Uebergang aus den Händen der Bunftler in die der Gelehrten vollenden; auch sie ftrebte danach, die Form der Antike als deutssches Eigenthum sich zu erwerben und in diesem Durchgange durch die schöne classische Form zugleich den eigenen Geist zu veredeln und abzuklären.

Herin bot ihr nun die niederländische Literatur ein Beispiel gludlichsten Vorgangs bar. Auch die Riederländer hatten ihre Metrik dem Geseh der Alten anzunähern versucht; auch ihnen war die Antike der unerschöpfliche Born alles Guten, Schönen, Mustergiltigen; auch ihre Poeste hatte die wesentlichste Anregung von den Gelehreten, den Philologen empfangen, in deren Leitung sie übergegangen war.

So ift bie nieberlänbische Boefie für bie beutsche bamals ziemlich baffelbe geworben, was burch Beter Sooft und beffen nächfte Umgebung bie italienische für bie nieberländische gewesen war: eine Brude und Uebergang ins Alterihum, beffen innerfter und unverwüftlichfter Kern ber beutschen Literatur fortan gewonnen und mit bem volksthumlichen Elemente beutscher Bildung zu herrlichfter Entfaltung unfrer Boefte verschmolzen werben sollte.

Wir haben es baher auch für mehr, als einen bloßen Zufall zu erkennen, baß Opis, bekanntlich berjenige, ber diese Resormation unser Literatur einseitete und begründete, eben mit Geinstus in nächste persönliche Berührung kam und in ihm in derselben Art für die gesammte beutsche Boeste jener Zeit einen Lehrer und ein Musterbild gewann, wie später für den einzelnen Zweig des Dramas Andreas Gryphius sein Muster in Bondel sand (vergl. Gervinus, Gesch. der deutschen Dichtung. III, 436, 438). Dieser Stammbaum der deutschen Boesste war den Genossen jener Zeit selber kein Geheimnis: "Opis" — sagt Ich. Bödiker in einem Gedichte an Beuder (stehe bei Gervinus, III, 175, Note 114) —

"hat von Dir o Heinflus, empfangen Des Tichtens Weg und Licht, und von bem Scalliger Hat's Seinflus erlangt. "

Aber nicht dieser Besit ber classischen Gelehrsamkeit und Bilbung allein, ohne Zweifel auch bas religiöse, bas protestantische Element war es, was die beutschen

Boeten, wie überhaupt an die nuchterne, moralische, protestantische Literatur ber Nieberlander (Berv. III, 174), fo im Einzelnen an Seinfius fich anschließen ließ, ben gefeierten Berfaffer eines Lobgebichtes auf Chriftus, melches Opis felbit fowohl überfeste, als auch in einem eignen hymnus auf die Beburt Chrifti nachzuahmen fuchte. Mit biefem Beinfius'ichen Lobgefang aber beginnt, wie Gervinus (III, 206) fehr richtig bemerkt bat, eine fünstlerische heilige Poesie, in beren Berlauf bei ben Englandern Milton (von bem man bereits fruber bie Benutung nieberländischer Borbilber theils vermuthet, theils nachgewiesen bat), bei uns aber eine weitschichtige und beliebte Literatur geiftlicher Symnen (III, 247) fich entwickelt, welche, genahrt von ben anderweitigen unmittelbaren religiösen Unregungen und Bedürfniffen feiner Beit, endlich in Rlopftod zum Abschluß gekommen ift.

Dies nun, wie wir oben bemerkt, ift überhaupt ber charakteristische und principielle Unterschied ber nieberländischen und ber deutschen Literatur, daß nur die
letztere die anregenden Momente der erstern ausgebildet
und entwickelt, diese dagegen ebendieselben einseitig fixirt
und dadurch sich selbst den weiteren Fortschritt zu einer
Durchbildung verschlossen hat, die in ihrer höchsten Blüthe ebenso bestimmt-national, als allgemein-künftlerisch
sein wurde. Dies wird sogleich in der eben erwähnten

geiftlichen Symnenliteratur erfichtlich, als beren letten Endpunkt wir Rlopftod genannt haben. An sich, wie Die Religion felbft in ihrer bogmatischen ober auch nur moralischen Richtung, nicht eine Sache ber Boefte fein fann, fo fteht auch biefe Literatur minbestens mit einem Fuße außerhalb ber Runft überhaupt und verfällt vicl= mehr bem zuweilen achtbaren, nie funfticonen Bebiete literarischer Tenbengen. Denn noch gilt in ihr bie madre Gefinnung mehr als die afthetische Bollendung, die reli= gibfe Ueberzeugung mehr als bie fünftlerische Leiftung, bas Glaubensbefenntnig bes Boeten mehr als fein Talent, - ober furg ju fagen: Die Runft ift in biefer geifilichen Literatur nicht fich allein Gefes und Magitab. Erft mit Rlopftod, ber fie vermoge feines eigenthumlichen und großartigen Genies aus biefem Bereiche ber Religiofitat in bas ber Runft erhob ober, es anders auszubruden, nicht mehr bie Runft gur Sache ber Religion, fonbern die Religion jur Sache ber Runft machte, murbe, wie mit ihm außerlich, in ber Gefellschaft, ber Boet felbständig und achtbar warb, auch bie Poefie wieberum felbftanbig; fein Deffias und jene feraphifchen Oben, ftatt eine neue abnliche Literaturrichtung einzuleiten, find vielmehr ber Abschluß einer Richtung, bie in ihm ihren hochften Gipfel, aber eben barum, weil hier die Religion in die Runft erhoben warb, ihre eigene Gegenwirfung fand. Die Niederländer bagegen haben nichts, was dieser Entwicklung auch nur von fern zur Seite gestellt werden könnte, vielmehr hat die Tenbenz bei ihnen stets die Oberhand über die Kunst behalten, ja dieselbe ist aus dem Hymnenschwunge der Resligiosität (wenn schon auch diese Schwingen Seinstus' keine Pindarischen waren!) immer mehr heradgeschritten in die bloße nüchterne Moral, in die wacke und tüchtige Gestinnung, den redlichen Willen: was Alles im Leben und Weben höchst schäenswerthe und nöthige Dinge sind, was aber dennoch zum Inhalt und höchsten Ziel der Dichtung sich nimmer eignet.

Ganz ähnliche Schickfale hat bas Element ber antiten Bilbung bei ben Nieberlandern gehabt. Des weiteren Beweises dafür mögen wir um so ehe überhoben sein, je bekannter ber eigenthümliche Charakter ber nieberländischen Philologie ist und je weniger wohl irgend Jemand in Zweisel darüber sein wird, daß diese, entfernt und almälig ausgeschlossen von der geistigen Bewegung und Bollendung unfrer Beit, in einer einseitigen und endlich unfruchtbaren Richtung versteinert ist. Auch das erscheint dabei von Bedeutung, daß nirgend anders, als in den Niederlanden, bis auf den heutigen Tag die lateinische Poesse (ober Bersmachereit) nicht bloß neben, sondern sogar aus Untosten der nationalen

Literatur geübt worben ift. Ober welch anderes Land könnte eine so stattliche Sammlung neuer lateinischer Poeten zu Stande bringen, als die vor einigen Jahren (1838) von Sosman Perleamp herausgegebenen Carmina poetarum Nederlandorum latina? Die lateinische Bers-macherei ist den Riederländern nicht ein bloßer formaler Durchgangspunkt gewesen, sondern hat sich, den Bewegungen des nationalen Lebens zum Trop, selbständig erhalten; ja dieser rostige Pedantismus, den wir gottlob längst in diesenige bedeutungslose Sphäre verbannt haben, die ihm allein gebührt, verlangt und giedt bei ihnen noch heutigen Tags Anrecht auf Theilnahme, Billigung und selbst Bewunderung.

Aber vies Alles hat seinen alleinigen Grund in ber Bersteinerung, welche bas Princip bes Protestantismus und damit des freien Geistes selbst bei den Riederländern erfahren hat. Man erinnere sich nur des orthodoxen Eisers, mit welchem schon in den ersten Jahren der Respublik das protestantische Bekenntniß zu einem ausgeprägten und unabänderlichen Dogma verknöcherte; man rufe sich jene kirchlichen Streitigkeiten ins Gedächtniß, jene Secten mit ihren Widersprüchen, ihren theologischen Spipkindigkeiten und ihren Reperverfolgungen; man überzunge sich endlich aus dem eigenen Geständniß ber Niesen

berlanber, daß bies Berhaltniß bis auf die neuefte und vielleicht die allerneuefte Beit baffelbe geblieben ift.

Also barin liegt es: man bat bei ben Nieberlanbern ben Brotestantismus in bie Grengen ber Religion, bes fircblichen Dogmas allein beichranft unb, feine weitere Entwicklung gestattenb, ibn bier in Lebrfagen und Synobalbeschluffen firirt, mabrend boch bie firchliche Reformation nur ber Anfang fein foll einer Reihe von Reformationen, welche, burch alle Sphären menschlicher und geschichtlicher Entwicklung durchgeführt, überall gegen ben fix geworbenen Buchftaben, bie boble Blaubenefeligfeit, bie Unvernunft protestiren und endlich auch nach Außen bin im Staate fich flegreich vollenben wirb. Diefe proteftantische Reinigung bes Geiftes geht theoretifch in ber Philosophie vor fich; baburch also, bag bie Nieberlander fich felbft ausgeschloffen haben von ber Philosophie, haben fie auch fich, ihre Geschichte und ibre Literatur ausgeschloffen von einer weiteren weltgeschicht= lichen Bebeutung und einem abfoluten Werthe, ber ja nur baburch erlangt wirb, bag man felbft bas Abfolute aufnimmt in ftc.

Bis auf die neueste Zeit nun haben die Niederländer sich beharrlich geweigert, von der Entwicklung der Philosophie einige Notiz zu nehmen. Zwar, wie in der Kunft, so praktisch auf bem Gebiete löblicher Billigkeit,

ð

bier vielleicht auch politischer Schlauheit verharrend, haben fie fich niemals auf officiellem Wege feinblich und fanatisch gegen bie Bhilosophie gestellt. Bielmehr konnte bei ihnen Descartes, konnte Spinoza ungehindert sein Spftem entwideln, ja fie boten ben aus Franfreich fluchtig geworbenen Philosophen und Freibentern eine neue Beimath; in ben Nieberlanden mar es, wo Baple bie aroke Mine feines Borterbuchs anlegte, wo überbaupt Alles, was von Drudichriften auswärts anruchia und unbequem war, eine freie Preffe und betriebfame Banbe fand. Allein fle gingen, icheint es, mit biefen "Giften" fo vertraulich um, nur weil fie ihre eigene Conftitution zu aut fannten und baber wußten, wie wenig Gelufte fle felbft trugen zu biefer Beiftesnahrung, biefer Aufflarung und Freiheit, bie fie, gleich anbern Sandelsartiteln, nur in taufmannifchen Bertrieb genommen hatten. bat amar in bem erften Decennium biefes Jahrhunberis, nachbem nicht lange zuvor (feit 1780) auch in ber Boefie, befonders burch Bellamy, eine Annaherung an Die beutsche Literatur versucht war, auch von Rant und Ficie und ben großartigen, welthiftorischen Groberungen ber beutschen Bhilosophie einige Rotig zu nehmen angefangen: allein mit allergeringftem Erfolge und mit einer ebenfo gablreichen als eifrigen Opposition, an beren Spige fich Whitenbach felbft ftellte, ber Dann bes humanismus! ....

Freilich ift die niederländische Literatur mit diesen beiden Clementen, die wir so eben charakterifirt, dem anstifen und dem protestantischen, keineswegs schon erschöpft: es regt fich noch ein drittes und sehr mächtiges Element in ihr, das patriotische, das sich in der treuen Anhänglichkeit an das Vaterland und die vaterländische Geschichte, an ererbtes Gesetz und Necht, in Ginfalt und Viederkeit der Sitten kund giebt:

Allein bei aller Achtung vor der Religion eines wahrhaften und thatfraftigen Patriotismus, muffen wir boch ber Meinung fein, bag biefer an fich einem Bolfe noch fein Anrecht an welthistorische Bedeutung, noch einer Literatur ein allgemeines poetisches und fünftlerisches Intereffe verleihen kann, - fo wenig wie ein treuer, sittlicher und bieberer Mensch als solcher schon einen Plat in ben Jahrbuchern ber hiftorie einnehmen wird. Dag fie ben Beift ber Beschichte in fich aufnehmen, baß fle lebenbige Wertzeuge und Mitarbeiter find an ber unfichtbaren Gemeinbe, die die Weltgeschichte aufbaut als ben Tempel und Leib bes herrn, - bas ift bie Aufgabe, bie allein= zig welthistorische Ehre sowohl ber Individuen als ber Bolter. Der nieberlandische Patriotismus aber, bie befondere plastifche Färbung abgerechnet, bie er bislang in ber Boefie burch die fortbauernde lebendige Beziehung auf bie Welt bes Meeres mit seinen ftolgen Segeln, seinen

Gefahren, Schlachten und Siegen erhält, treibt fich ziemlich abstract und farblos in ben hergebrachten Kategorieen ber Augend, ber Freiheit, ber Aufopserung umher,
— prächtige Worte und unschätzbare Dinge, für die nur
in dieser Abstraction sich Niemand, und am Wenigsten
poetisch, interessiren kann, wie wir das ja auch in unsere
eigenen Literatur bereits zum Ueberdruß erfahren haben.

So ift bie nieberlandische Literatur im Bangen niemals über bie Bluthe binausgekommen, welche fie in ihren erften Anfangen, jur Beit Gooft's und van Bon= bel's, erreicht batte. Diefe Bluthe felbft aber bat fie erreicht, nur weil fie bamals bie Fermente ber Begenwart in fich aufnahm und von bem Lebenshauche jener Beit fich felbft willig burchftromen ließ. Aber fie hat es ver= fcmaht und bem urfprunglichen beutschen Benius überlaffen, bie Entwicklung bes Geiftes weiter zu fuhren, von ber fie felbft fortan fich ausgeschloffen. Die weitere Geschichte ber niederlandischen Literatur baber, fo ftatt= liche Fachwerke die Literarhiftoriker auch noch weiterhin mit Namen und Jahreszahlen und Buchertiteln auszufullen pflegen, fann boch weber uns an diefem Orte, : noch bie Literaturgeschichte als eine Beschichte ber Bei-, ftesentwicklung überhaupt intereffiren. Denn mas foll fie melben von bem, ber an biefer Entwicklung felbft feinen Theil mehr hat, als etwa die einfache Notiz dieser Thatsache?

Auch nur hindeuten wollen wir daber auf ben beachtenswerthen Umftand, daß bas Romifche in ber nieberlanbischen Literatur faft zu gar feiner Beftaltung unb Entwicklung gefommen ift. Dies ift mobl um fo überraschenber, eine je gludlichere Romit, ein je frifcherer Sumor fich mit fpruchwörtlich geworbener Deifterschaft gerade in ber Malerei ber Rieberlander entfaltet bat. Aber die innere Entwicklung ihres Geiftes ift eben nicht weit genug gebieben, jener innere Rampf machtvoll er= ichutternder Gegenfate ift in ihnen nicht lebendig genug burchgefampft worben, als bag ber Sumor feine Siegesfabne auch auf bem geiftigften Bebiet, bem Bebiet ber Boeffe, batte schwingen mogen. Ihre Komit ift baber in ber finnlicheren Welt ber Malerei, bei ber getreuen finnlichen Absviegelung bieser wohlgenährten Beiber, bieser eblen Stoffe, Roffe, Becher, biefer Feftlichkeiten und Bechgelage fteben geblieben, in ber Boeffe felbft bat fle feinen Musbrud gefunben.

Wie baher nach jenem raschen Abblühen ber nieberländischen Boefte und dem Rudtritt ihrer Lebenselemente in die deutsche Literatur um den ftarren Leichnam derselben bald der französische, bald in neuefter Zeit englischer und beutscher Einfluß sich gestrit-

ten baben, wie aber noch immer ber Salomo nicht erftanden ift, beffen Beifterring Die Beftorbene lebendig mache, bas im Ginzelnen zu verfolgen fann billig ben Nomenclatoren zu treuer Aufzeichnung überlaffen bleiben, bis bereinft ein neuer Lebenshauch auch bie nieberlandifche Literatur burchriefeln und auch biefe letten Jahrbunderte berfelben mit ihrem mußigen Sin = und Bie= bertreiben, gleich ben Traumen und Ahnungen eines langen Schlummers, bebeutfam machen wird. Dağ inzwis fchen gegenwärtig eine Literatur, beren Bluthe eingeftanbener Beise feit zwei Sahrhunderten vorüber ift (ein Schicffal, bas mit ber nieberlanbifchen, um nur von bem Rächftgelegenen ju fprechen, die italienische und fpanische theilen) und in ber ju feiner Beit irgend eine Phase ber geiftigen Entwicklung vollständig und erfcbopfend, wie etwa in den alten Literaturen, fich ausgelebt hat, bem unbefangen poetischen Genuffe unferer Begenwart feine ober boch nur eine fehr geringe Nahrung barbieten fann, bies Alles, bunkt uns, liegt auf ber hand — und so foll man ben Tobten ihre Tobten laffen.

Schon aber, aus berfelben gemeinschaftlichen Burgel, neben diesem hinwelkenden, absterbenden, erhebt sich in fraftigem Bachsthum ein neuer frischer Stamm. Die flämische Sprache, dieselbe ursprünglich mit der nieder-ländischen, nur durch locale wie geschichtliche Berhält-

niffe leife nuancirt, nachbem fie Jahrhunderte bindurch unscheinbar, unfruchtbar, gleichsam nur noch im Berbor= genen hinvegetirt, beginnt ploblich in biefen unfern jungften Tagen, angeweht von jenem Sauch ber Freiheit und der nationalen Selbständigkeit, welcher den jungen belgischen Staat erfüllt, erstartend zugleich an bem Gegenfat und ber Abwehr bes frangoffichen Befens, bie flamifche Sprache, fage ich, nach langer, ober Er= fclaffung, beginnt ploblich ein neues, fraftiges Leben gu entwideln und ben Unlauf zu nehmen zu einer eigenen, lebenbigen Literatur. hier finden wir Alles, was bie Literatur, was die geistige Bildung, die politische Praris ber Nieberlander uns vermiffen lagt: geiftige Regfamfeit und Frifche, ein energisches, ausbauerndes Beftreben, die großen Fragen ber Beit, die Aufgaben ber Philosophie, ber Geschichte zu begreifen und fich an ihrer Lösung zu betheiligen, endlich und vor Allem, ftatt jenes gaben Egoismus, jener fleinlich framerhaften Chifane, welche bie Rieberlanber uns entgegenfeten, vielmehr ein freudiges Entgegenkommen, ein offnes, frobliches Bekenntnig ber gemeinsamen germanischen Abkunft, sowie ein liebevolles, ja gartliches Auffuchen alles besjenigen, woran die junge Berwandtschaft fich fraftigen, die neue Freundschaft erftarten moge. Sier Gemeinsamfeit ber Intereffen, ber materiellen sowohl ale ber geiftigen, hier jener naive Reiz, jene anmuthige Frische, welche bie Anfänge junger Literaturen zu umgeben pflegt; hier gleichfalls ein Ibiom, bas uns mit vaterländischem Laut anheimelt, und dabei unserm Ohr doch minder unangenehm, unserm Gefühl minder abschreckend, als der breitspurige, herbe Dialect der nördlichen Provinzen; hier, mit Einem Worte, Blut von unserm Blut, Geist von unserm Geist!

Es wurde uns zu weit führen und ist nicht bes Ortes hier, die Möglichkeiten auszumalen, welche dies Wiedererwachen ber flämischen Sprache und Literatur auch für uns (und nicht bloß in sprachlicher, nicht bloß in literarischer hinsicht) herbeisühren kann, noch die Folgen, welche aus einer aufrichtigen und innigen Verbrüderung Belgiens mit Deutschland, einer Verbrüderung, gegrünbet auf das Bewußtsein der gemeinschaftlichen germanischen Abstammung, aber ebenso auch auf die Gemeinsschaftlichkeit der geistigen Bildung und Interessen, sur beide Theile hervorgehn wurden.

Nur erinnern wollen wir, daß es auch hier nicht genug ift, bei Musikssesten und seierlichen Zusammenskünsten, unter Liedern und Gläserklirren, der dargereichten "Broederhand" die unsrige gleichfalls darzubieten: sondern vielmehr daß es auch hier die Freiheit ist, der allein es ansteht, ja die allein im Stande ist, das Bündniß zweier Boller einzusegnen.

## Ueber Reisen und Reiseliteratur der Deutschen.

Man hat es noch nicht für werth erachtet, unfere Reisebeschreibungen, soweit bieselben nicht in rein wissenschaftlicher ober boch gelehrter Rücksicht geschrieben wurben, sondern mehr ober weniger in das Gebiet berzenigen Literatur hinübergreisen, welche man die schöne zu
nennen psiegt (und von diesen allein soll hier die Rede
sein), einer übersichtlichen und zusammenhängenden Darstellung, Entwicklung und Beurtheilung zu unterwersen.
Und doch möchte auch an diesem abgesonderten, mehr
blätter = als früchtereichen Iweige sich deutlicher, als
man glaubt, das eigenthümliche Wachsthum und der gefammte Bildungsgang des großen Baumes unsver Literatur, ja unsver geistigen Entwicklung überhaupt nachweisen lassen.

3war allzuweit werben wir babei nicht zuruckgreisfen burfen. Gereift allerdings wurde auch in frühern Zeiten, nicht bloß in Geschäften, nicht bloß zu handelszwecken, sondern allerdings auch, wie man es nur immer von einem Traveller ober gar einer "Reisendin" unserer Tage verlangen mag, gereift um bes Reisens willen.

Und bennoch war ein Unterschied, ein hochft betrachtlicher. Die Reisen bes Mittelalters - ober richtiger gefagt, in ber Uebergangsepoche vom Mittelalter gur mobernen Beit, im fechzehnten, flebzehnten Jahrhundert (benn in ber That fangen fie erft bier an fich zu zeigen) waren nicht bloß, wie beutzutage, ein Schmud, allenfalls eine Schule bes Lebens, nein, fie maren ummittelbar ein Stud bes Lebens felbft. Sie waren meiftentheils mit Rriegsbienften verbunden, welche man bier ober bort in ber Frembe, in Flanbern, in Italien ac. leiftete; man reifte, inbem man Solbat mar, man wurde Solbat, um reisen zu konnen. Sogar gelehrte Männer, Manner, welche weit weniger burch hoblen Durft nach Abenteuern, als burch bestimmte wiffenschaftliche Brecke in die Fremde gezogen wurden, verfchmabten es nicht, fich gelegentlich als Landstnecht ober bergleichen anwerben zu laffen, um etwa die Alpen zu überfchreiten ober bie Boge ferner Meere zu bnochtreugen; fie ergriffen (man erinnere fich, unter Bielen, an Ulrich von Sutten und feine Römerfahrt) ben ftrengen Dienst bes Mars, um, unter seinem Schut, nur besto eifriger ben Musen bienen zu können.

Und was ferner ein wesentlicher Unterschied ift: nicht fomobl eine Auffrischung, eine bloffe Bereicherung bes Lebens war es, mas man bei biefen Reifen beabfichtigte: vielmehr eine völlige Veranderung, eine ganglich neue Begrundung. Wenige, wenn bas Glud ibnen irgend wohl wollte, ber Fürft ober Beerführer, in beffen Dienst fie standen, fich gunftig, bas Land angenehm, die Frauen geneigt erwiesen, furzum, wenn bas Glud ihnen irgendwie die Sand bot zu bauernder Unfledlung, so waren Wenige, welche biefe Sand verschmäht hätten; ce waren mehr Auswanderungen, als Wanderun= gen, mehr Anfiedlungen, als Reisen. Die Welt war auch bamals in Bewegung, gewiß: aber bie Elemente vertauschten sich nur, es war keine innerliche Erweiterung, nur eine äußerliche Beränberung, fie kehrten nicht, gefättigte Wogen, mit dem Inhalt der Fremde in die alte Beimath gurud, fie taufchten fich nur gegen einander aus; bie Welt wurde breiter, nicht tiefer, bas Leben größer, nicht reicher.

Bu fchriftlichen Aufzeichnungen hatten biese Leute, Leute bes Schwertes und ber That, begreiflicher Weise teine Beit; selbst bie Gelehrten unter ihnen begnügten

fich, etwa einzelne besonvers lebhafte Ginbrude, besonbers intereffante Abenteuer in lateinischen Berfen, in gierlich gefeilten Diftichen feftzuhalten. Es gehörte ichon ein Gelehrter von Saus, ein Philolog von Sandwerf, ein Alterthumsforscher von Profession, wie Conrad Celtes, bagu, um berlei vereinzelte Momente in größere Maffen ju verarbeiten und in einer Reihenfolge von Elegieen, beschreibenben Bebichten, Lobgebichten ac. ein ziemlich vollftanbiges Bilb feiner gefammten Reifen zu entwerfen. Dies, wie gefagt, war schon eine Ausnahme; die Dehrgahl reifte fure Leben, nicht fur bie Literatur, bie glorreiche Erfindung ber Tagebucher war noch nicht gemacht, es gab noch feine Buchhandler, welche Borfchuß leifteten auf Reifebeschreibungen vor ber Reife felbft, noch teine Autoren, welche reiften um zu fcreiben, fchrieben um gu reifen.

Eine andere Gestalt gewann dies, seitbem, im Laufe bes siebzehnten Jahrhunderts, der ursprünglich ritterliche, thatlustige Charakter ber Nation, der namentlich auch in diesen Reisen und Geerzügen sich Luft zu machen gesucht, zurücktrat und endlich ganz verschwand gegen gelehrte Stubensitzerei, philologischen und theologischen Bedantismus, Philisterei und Bequemlichkeit. Die frühern Reisen waren eine Befriedigung der Thatlust, ein Stück Leben selbft, ein buntes, vielfarbiges, gewesen: jeht, zu

ber encyklopädischen Bilbung ber Zeit, die sich namentlich auch in der gleichzeitigen Entstehung des Journalismus, als der eigentlich encyklopädischen Literatur, kund
gab, bildeten encyklopädische Reisen, Reisen voll gelehrten Interesses, voll Sammelsteiß und Euriositätenkrämerei,
ein so nöthiges, wie glückliches Supplement; die Polyhistorie, welche in den Wissenschaften herrschte, wollte
auch äußerlich ein ihr entsprechendes Terrain beherrschen.
Wie früher Feldlager, Belagerungen, Kriegszüge, so jest
wurden Museen, Bibliotheken, Sammlungen, so höfe,
berühmte Gelehrte, literarische Gesellschaften das Ziel der
Reisen; es sind die Reisen der alten Magister, der hofmeister, der Mentoren.

Beschrieben wurden biese Reisen allerdings: aber nicht anders, es sei denn in Folio, zum Mindesten in Quart, mit zahlreichen Rupserstichen, zuvörderst der BohlEhrbare, HochAnsehnliche selbst, mit Wolkenperucke und Amtstalar, wie er, der Heimgekehrte, der Beitgereiste, das Wunder seiner Baterstadt, stattlich einhersichtt unter seinen erstaunten Mitbürgern. Aber an der schönen Literatur hatten diese Beschreibungen doch keinen Theil, noch sie an ihnen: es waren trockue, gelehrte Compendien, Werke, mit Ginem Wort, wie (um sogleich das bedeutendste bieser gauzen Richtung, ein in seiner Art noch heut nicht unverdienstliches Werk zu nennen)

"Joh. Georg Repfiers, ber Königlich Großbritannischen Societät ber Wiffenschaften Mitgliedes, Reueste Reisen burch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Ita-lien und Lothringen, worinnen der Zustand und das Merkwürdigste dieser Länder beschrieben und vermittelst der Natürlichen, Gelehrten und Politischen Geschichte, der Mechanik, Maler = Bau = und Bildhauerkunft, Münzen und Alterthümer, wie auch mit verschiedenen Rupfern erläutert wird. 1741, 2 Bbe in Quart" — ein Werk, über das wir nichts Weiteres hinzuzusesen brauchen, da schon dieser Litel es hinlänglich charakteristet.

Und so ist benn, irren wir nicht, die erste Einführung der Reiseliteratur in die schöne Literatur übershaupt erst in der Blüthezeit der Sentimentalität und der gemüthlichen Ueberschwänglichkeit erfolgt. Es war gerade in dieser Zeit, als Dorick's Sentimental Yourney, schon 1768 überseht (von Bode: diese Uebersehung erlebte die in den Ansang des neuen Jahrhunderts fünf Auslagen), erschien, und konnte es nicht sehlen, daß, bei der damaligen Rustergiltigkeit der englischen Literatur im Allgemeinen, sodann bei der wunderdaren Energie, mit welcher gerade Sterne, in seinem dizarren Gemisch von Empsindsamkeit und Frivolität, von Enthusiasmus und Nücheternheit, das aussprach, was weit und breit, diesseit und jenseit des Meeres die Gemüther bewegte, die Nach

ahmungen Dorid's und mit ihnen bie sentimentalen Reifen fich ebenso häuften, wie wir nur irgend in unsern Tagen andere Könige andern Karrnern zu thun geben seben.

Es gefellte sich bazu, baß jener sentimentale Hang, wie er durch die Naturmalerei (in Brockes und mit entschiedenstem Erfolg in Kleist) war verbreitet worden, nun auch selbst wieder eine neue, dis dahin unerhörte Art bes Naturgenusses, um nicht zu sagen der Naturschwelgerei, ein Jagen und Suchen nach Naturbeschauung, ein Erbauen und Begeistern an landschaftlichen Schönheiten hervorbrachte, welches gerade dieses Genre der Reiselliteratur ungemein besordern mußte.

Denn wie bazumal die Schwärmerei für Natur und Naturgenuß unsere Jünglinge (man erinnere sich der göttinger Berbündeten!) hinaustrieb ins Freie, in die süße Bracht der Blüthezeit, die stille Melancholie der Wondnacht, und wie unsere Poeten diese Eindrücke in Oden und Liedern wiedergaben: so trieb ste dieselben auch weiter ins Land hinaus, schwellte ihnen die Brust mit Wandersehnsucht, und ließ sie endlich ebenso das Gesehene und Ersahrene in Reisebeschreibungen niederlegen. Es war überdies die Zeit, wo, nach dem Göthe's schen Ausdruck, die Literatur sich näher rückte: literarische Kreundschaften wurden gesucht und geschäst und namentlich

auf Reisen und Besuchen mit raschem Enthussamus gegrünbet. Ja als nun bald darauf in diese wunderliche Masse durch Lavater's Physiognomis ein neues, mächtiges Ferment hineinkam, da gab es für die Reiselustigen einen solchen Uebersluß von Motiven, Titeln und Berechtigungen, daß nicht allein der Parnaß in wandernder Bewegung erscheint, sondern auch die übrige Welt mehr und mehr in dies Treiben hineingezogen wird.

Eine besondere Beltung gewinnt von da an die Schweiz, theils als bas Meffa ber Naturreisenben, theils . aber, was man ja nicht außer Acht laffen barf, ber literarischen Bebeutung wegen, die fich bamals an die Schweiz knupfte und wie mit einem Beiligenschein jene . Ufer und Infeln bes gurcher Sees umgab, an benen einft Rlopftod feine Fanny ju vergeffen gesucht batte, und bie nun fortlebten in ben geliebteften feiner Dben: nicht zu ermähnen, bag nun auch Lavater, für Manche ber Meffias felbst, für Ungählige ein Bropbet beffelben, in ber Schweiz feine beilige Statte gegrundet hatte. Diefe Michtung ber beutschen Sentimentalität hat fich außerordentlich lange behauptet; wir burfen nur ben Namen Matthisson nennen, um unsere Leser sogleich baran zu erinnern, wie viel von biefem fanften, füßen, enthufiaftischen Ichor (benn gemeines Blut, wie andere Menschen es auch haben, wagen wir biefen Lebensfaft

1

ber Sentimentalen nicht zu schelten!) noch in ber gegenwärtigen Literatur und bem nie ausfterbenden Troffe ber Rachahmer fich regt.

Allein unfre Poeste selbst war nicht lange in ber Sentimentalität, diesem bloßen selbstfüchtigen Selbstem=
pfinden des bewegten Ich, steden geblieben. Es war dies nur ein Kriegslärm gewesen, mit welchem sie überhaupt das Subjert, das sie seit Jahrhunderten in Convenienz und Dogma verloren, als poetisches Eigenthum
sich wiedererobert hatte. Richt mehr abstract das Subjeet und sein maßloses Pathos allein (wie in den Stürmern und Drängern), sondern das sich ne Subject
ward Ziel und Aufgabe der Poesse; Winkelmann, Sepne und Homer lösten Brockes, Kleist und Klopstock ab,
die Kunst trat an die Stelle der Natur, und — Göthe
reiste nach Italien.

Dieses Land von nun an warb, was bis bahin bie Schweiz gewesen; bie Gletscher und die Seen und ber Rheinsturz mußten zurückweichen vor bem Apoll von Belvedere, der Sixtinischen Capelle und der Auppel der Peterskirche. Mit einem Worte, die Bewunderung der Schweiz sing an die Stelle einzunehmen, in welcher der Italiensahrer auf seiner Reise selbst die Schweiz erblickte: sie lag an der Schwelle seines Allerheiligsten, er nahm sie mit, wie im Borbeigehen, sie war ein Zweites und

Beiläufiges geworden, mahrend von Rom Einer bem Andern zurief, daß es noch immer die herrscherin ber Belt, Italien noch immer der Garten der Erde fei.

Diefer Uebergang vom Naturenthuffasmus gur Runftfcmarmerei zeigt fich zum Theil noch in Beinfe's Reife-Balb aber fam bie Runft und mit ihr Italien briefen. jur unbestrittenen Begemonie, und es ift faft rubrend angufeben, wie von Weimar, als bem eigentlichen Dittelpunkt biefer Cultur, bie in Bothe ihren bauptfachlichen und unvergleichlichen Reprafentanten bat, Giner ben Anbern nachzieht nach Italien, wie bas bloffe Bort Italien ein Funke wird, ber Unruhe in die Glieber treibt und bas Blut fieben macht, und wie biefer allgemeine außerorbentliche Rausch bald felbft biejenigen erfaßte, bie boch ihren Durft aus gang andern Gefägen zu ftillen im Sinne hatten, als aus bem foftlichen antifen - und alfo beionischen, alfo ungeweihten Becher Staliene.

Denn schon 1791 reiften bie Stollberge, auch jenen Apoll von Belvebere und all jene Ueberrefte heibnischer Kunft anzusehen, von benen sie nachher meinten,
die alten Bilber, Götter wie Menschen, Männer wie
Weiber, sähen boch alle nur aus wie melancholische,
verdrießliche, zornige heiben, und "selbst auf ben Gesichtszügen der ewigen Götterjugend schwebe, wie eine
Brut, Kl. Schr. I.

fcwarze Wolfe, ber Gebanke bes Tobes" (Reife, II, 310; vergl. Bb. III, 75). Diefe alfo, bas fieht man, trieb Begeifterung und Liebe fur bie alte Runft nicht nach Italien, und Gothe und Schiller ichoffen baber auch bie Bfeile ihrer Renien gegen biefe Stollberg'iche Reise. Freilich, hatten fie bamals icon geabnt, mas balb barauf die Welt erfuhr, daß nämlich nicht die ewig fprubelnbe Quelle ber alten Runft, fonbern ein Tropfden Beibwaffer aus bem Beden zu Rom es gewesen war, wonach bie Stollberge burfteten, und batten fie bamals icon gewußt, welche murbige Begleitung biefe Reisenben an bem Beren von Drofte, bem nachberigen Erzbischof (benn es frummt fich fruh, mas ein Saten werben will!), gehabt hatten, fie wurden ihre Pfeile vermuthlich anders gerichtet ober voll ftummen Grams im Röcher behalten baben.

So durfen wir hier die Stollberg'iche Reise als ben Uebergang zu einer neuen Phase betrachten, in welsche mit ihr unsere Literatur überhaupt und somit auch die Literatur ber Reisen getreten ist: jene Phase meisen wir, in welcher man die heitere Bläue des italischen Himmels mit der wüsten Dämmerung des Mittelalters vertauschte, wo an die Stelle der schlankfäuligen, luftigen Tempel des Alterthums die engen, schnörkelhaften Bogen gothischer Aloskerkirchen traten, wo man den

Apoll für einen St. Sebastian, die lächelnbe Mutter ber Grazien für ein Muttergottesbild bahingab, kurzum: wo die Reaction der Romantik begann und Tieck—uicht der Verfasser der Rovellen, sondern der Gerausgeber von Sternbald's Wanderungen — auf den Stuhl des Weisters sollte erhöhet werden.

Italien freilich blieb bei diesem Wechsel noch immer unverandert bas Biel ber Bilger. Steht boch in Rom nicht bloß ber Faun, auch ber Babft lebt in Rom, und nicht Rafael allein hat gemalt, fonbern auch vor ihm haben Meifter, welche zweifesohne frommer, als geicbict. und beffere Chriften, ale Runftler maren, Beilanbe am Rreuz und betende Marien und Wunder und Myfterien So bekam nun Stalien zu bem Ruhm, bie lieblichfte Beibin zu fein, auch noch ben bet frommften Beiligen; zu bem Epheufrang marb bie Dornentrone, zu bem weltlichen bas geiftliche Diabem gesellt - ja find wir recht berichtet, fo haben auch bie neuen Bilger in Berfon biefe boppelte Ratur Italiens, Die uberfinnliche und finnliche, in ber eigenen Braxis recht wohl zu vereinigen gewußt.

Im Sanzen freilich ift biefe Richtung weniger in Reifebeschreibungen vertreten worben. Diefe Gattung mare bem transcendenten Enthusiasmus biefer Gerren zu plan, zu trivial, zu profaisch gewesen; auch hätte selbst

vie dunnste Reisebeschreibung mehr Leib, mehr Plastif erfordert, als sie meist aufzuwenden im Stande waren. Sie verarbeiteten daher Italien mehr gelegentlich, mehr gesprächsweise; auch gehören zu ihnen jene Bielen, die nur den Binsel zu führen wissen, jene Maler, die mit ihren Marieen und Engeln und Heiligen uns nur Langeweile oder im glücklichsten Falle Bedauern über das verzirrte Talent erregen.

Defto munterer bagegen gebieh und gebeiht noch beute jene altere kunftkennerische Reisebeschreibung, wiewohl sie sich allmälig aus ber Sphäre ber schönen Literatur zuruckgezogen und, die Runft mit ben Runften,
bie Poeste mit der Industrie vertauschend, sich mit Basengemalben und ein Bischen Mythologie und ein Bischen Archäologie in ber Wissenschaft bilettirend niebergelaffen hat.

hier möchte wohl gleich ber Ort sein, ein Vorurtheil ober Migwerständniß ber jungsten Zeit zu berichtigen: dieses nämlich, als ob die Stimmen, welche neuer-licht in Spott und Warnung gegen die einseitige Ueberschähung Italiens und das wunderlich übertriebene Gewicht sich erhoben haben, welches die exclusiven romantischen Cirkel auf den Besuch dieses Landes legen, damit einen Bannspruch über Italien überhaupt hätten aussprechen und jenem komischen Webe! Webe! sich an-

schließen wollen, welches ein bekannter, nun wohl auch vergessener Reisender über Italien ausrief, weil er den Biß der italienischen Klöhe und anderes ähnliches Ungemach nicht hatte ertragen können. Selbst Wohlmeinende haben sich diesem seltsamen Migverständniß mit einem Cifer und einer Gereiztheit hingegeben, die unbegreislich scheint, bennoch aber, wenn wir nicht irren, sich sehr leicht erklären läßt.

Rämlich wir Deutsche find gründlicher und inniger Natur; eine Reise nach Italien ift (ober war boch bis vor Kurzem) ber Mehrzahl von uns nicht, wie etwa ben professionirten travellers anderer Nationen, die ihre season in Rom ober Reapel machen, weil es eben gu Saufe feine comfortablen Bergnugungen giebt, nur ein veranderter Aufenthalt, ein bloger Zeitvertreib, eine Ergogungereife: fonbern ben Deiften ift ober mar es eine Bergensangelegenheit, ein lange und fehnlich gehegter Bunfch, ein Traum ber Rindheit, ben fie endlich nach jahrelanger Ungebuld nur fpat und mubfam auszuführen im Stanbe find. Schon bag wir nicht fo reich find, wie unfere Nachbarn, daß die aroffere Mebrzahl, die vielen Gelehrten und Runftler, die es nach Italien treibt, diefe Reise oft erft burch Opfer, burch Entbehrungen und Einschränfungen erfaufen muffen, erhöht ihnen ben enblichen Werth berfelben, bringt fte zu Italien immer entschährengen in bas Berhältniß bes Liebenben zur Geliebten, macht fie aber auch eben beshalb :um so gereizter und empfindlicher gegen jedes Wort, welches die unbedingte Schähung, also Lieberschähung Italiens in Zweifel zieht und auch hier auf bas richtige Maß, die ernste Wahr-heit bringt.

Und mehr, scheint es uns, haben jene Stimmen felbft niemals gewollt. Ober wer mochte in Wahrheit bie hohe Bebeutung läugnen, welche Italien burch feine Ratur, seine Runft, nicht minber, wennschon auf eine weniger freundliche Art, burch feine Gefchichte für einen Beben bat, ber es mit offenen Augen und gerabem Sinne zu betrachten weiß? Gewiß, fo lange auf unfern Fluren ber norbische Nebel laftet, ben ber ewig blaue himmel Italiens nicht tennt; fo lange jene uppige Ratur, jenes beitere Sinnenleben, bas bei une nicht gur Reife gebeihen kann, in Italien fich lieblich, in froblicher Bulle, entfaltet; fo lange bie Schonheit ber Runft, die Erinnerung alter Beiten ein Berg bewegt; fo lange enblich es auch von Nugen für uns fein wird, zu sehen, was bei allen Geschenken ber Ratur', allen überschwäng= lichen Gaben bes himmels, aus einem Bolte wirb, wenn es verlernt hat, ein Bolf zu fein, und wie wenig bie äfthetische Befreiung allein genügt: - fo lange wirb Italien von unfern Dichtern, unfern Runftlern, unfern

Gelehrten besucht werben, fo lange wird es die köftliche Bilbungsschule bleiben fur Jeben, ber ben Aufenthalt in biesem Lande wirklich ju würdigen verfteht.

Aber ba eben bangt es! Wie es im Alterthum nicht Jebem frei ftanb, Rorinth zu besuchen, fo und noch viel mehr ift es nicht Jebem vergonnt. Italien zu feben. auch wenn er mitten auf bem fpanischen Blate ftanbe und alle Gaffen von Reapel kennte, wie die Binkel feines Baterbaufes. Denn waren es nur gemungte Lalente, nur Frische und Jugendkraft bes Rorpers, was man nach Rorinth mitbringen mußte, so bedarf es in Stalien vielmehr geistiger Talente, es bebarf geistiger Jugend und frischer, ungeschwächter und unverblenbeter Sinne, um nicht als ein Bed über bie Alben gurudzufommen. die man erft als ein Thor überftiegen hat. Nur gegen biefen Migbrauch Italiens fann, unfere Bebuntens, jene Polemit gerichtet fein - gegen jene Schmäger, die noch heut die gut neapolitanische Hyperbel: vedi Napoli e mori! in unserer beutschen Gegenwart wollen zur Bahrheit maden; gegen jene Gelehrten, die fich wie Mauerschneden festsaugen an pompejanischem Trummerwert, ober wie Milben einniften in alte Schriften, aber bie Bublhorner einziehen und erschroden bavonlaufen, wo ein frifchet Sauch ber Geschichte fie anweht; gegen jene Dichter, bie ein weiches Berg haben für die Wolluft italischer Nächte

und die schwarzen Augen der römischen Mädchen und sogar für die Ruinen ich weiß nicht welchen alten Tempels, — aber kein Herz haben für den schwülen Mittag unsrer Geschichte, für den weinenden Blick unsres Volkes, für die Ruinen unsrer Freiheit; gegen jene Maler, die uns mit ein paar Albaneserinnen und einigen Marieenköpfen und ein paar italienischen Landschaften abzuspeisen gedenken, wo wir Gemälde voll That und Handlung erwarten, die dem Inhalt unsrer Zeit entsprechen; gegen jene Neithetiker endlich, die Wunderdinge gehelmnissen von dem Kunstverständniß, das ihnen jenseits der Alpen aufgegangen, und die daher mit einem achselzuckenden: Er war nicht in Italien! jede andere Meinung, die an ihre ausschließlichen Kreise sich heranwagt, ablehnen zu dürfen meinen.

Diesen also, nicht dem schönen Italien selbst, nicht benen, die es verstehen und richtig würdigen, gilt der Krieg. Aber gegen diese ist es auch ein berechtigter, ein nothwendiger Krieg: ein Krieg, bessen Ausgang für die sittliche Erstarfung, die männliche Ersebung unser Literatur und somit also auch unsers Boltes wichtiger sein wird und einstußreicher, als man, bei der scheinbaren Geringsügkeit des Gegenstandes, etwa glauben möchte.

Auch hat Italien bereits in Birklichkeit bas Brincipat verloren, welches ihm bis babin Reifenbe und

Reisebeschreiber eingeräumt hatten. Die Entwicklung ber Boeste ist nicht bei Göthe, nicht bei bem schönen Subject stehen geblieben: eine Berschnung und Durchbringung ber Boeste und ber Geschichte, ber Kunst und ber Wirklichkeit, ber Literatur und bes Lebens ist in Ausssicht gestellt, und wird von ben verschiebensten Seiten, zum Theil sehr bewußtlos, angestrebt.

Es gehört nicht hieber, zu entwickeln, welchen Theil an dieser Arbeit des modernen Seistes die bekannte jüngere Literatur, die Literatur der dreisiger Jahre, halb überkommen, halb überkommen hat. Jedenfalls gebührt ihr das Berdienst, diesen neuen Tendenzen in der Reiselliteratur zuerst zum Durchbruch verholsen zu haben, wie denn diese Literatur überhaupt recht eigentlich der Tummelplatz und gleichsam die Domäne dieser Autoren ist. Auch wie dies gekommen, mögen wir hier im Einzelnen nicht nachweisen; wir müßten von polititischen Denunciationen, von erzwungener heimathlosigkeit, unsreimiligen Reisen und anderem gewaltsamen Unrecht sprechen, einem Unrecht, an welchem bald nichts weiter merkwürdig sein wird, als daß es, durch tägliche, ja stündeliche lebung, so ganz aushört, merkwürdig zu sein.

Auch ift bies nur die eine Seite; von ber anbern ber war es, im Guten wie im Bofen, im Wahren wie im Valfchen, freie Wahl biefer Autoren, bag fle fich

mit so besonderem Eifer auf Reisen begaben und mit so überftrbmenbem Fleiß eine gange bickleibige Literatur ber Reifebriefe, Beltfahrten, Spaziergange, Reifenovellen probueirten. Bemeinsam ift ibnen Allen bie Emancipation von Italien und ber verjährten Ueberlieferung italischer Richt die Runft, sondern die Bolitif, Die Berrlichfeit. Gefellichaft, bas öffentliche Leben ift ihr Wahlibruch: Baris baber, ber Beerd ber Julirevolution, bas Berg ber neuen Geschichte, Die Weltstadt, wo Beine und Borne und nach ihnen die Bunberte beuticher Flüchtlinge eine Stätte fanden, bas Biel ihrer Fahrt, - vorausgefest nämlich, baß fie überhaupt noch ein Biel haben und nicht abstracter Beife blog "Belt fahren". Und wer mochte lauguen, bag biefer politische, biefer sociale Gefichtspunkt bei Beitem ber wichtigfte ift, ben ein Reisender baben fann? Batten fie benfelben alfo nur immer in Wahrheit feftgehalten, hatten fie wirklich immer nur ben Bulsichlag ber Beit behorcht und in mabrhafter lebendiger Schilderung und ein Bilb eigener wie frember mationaler Auftanbe gegeben, fo murbe biefe Reifeliteratur burchaus nur mit Dank aufzunehmen und als ein bebeutenber Bewinn und Fortidritt unfrer Literatur überhaupt zu fcha-Ben fein.

Aber bazu mare Mancherlei nothig gewesen, mas gerade fie entweber nicht aufwenben wollten ober nicht

konnten: — zunächst alfo (ba Niemand durch bas Reifen wird, mas er nicht zu Saufe im innerften Rern fcon gewesen ift) Renntniffe und Studium, allerdings ein lästiges Gepäck, das sich minder leicht erwerben läst, als eine Taschenpolyglotte und Reichard's Paffagier auf Reisen. Es ware bazu innerer Fond und eigne productive Rraft nothig gewesen, ftatt bag nach bem eigenen Bekenntnig biefer mobernen Beltfabrer ihre Reisen nur zur Anreizung und Belebung ihrer productiven Kraft, nur jur Ausfüllung bes ungeheuren Bacuum bienen follen, bas fie felbft in fich verfpuren, - furmabr, ein großartiger Luxus! Chebem freilich genügte unfern Boeten ein Blid aufwarts zu bem blauen Simmel, ein Athem= zug erquidenber Frublingeluft, ein Gang burch ben buftigen grunen Walb, um bas Berg zu erfrischen, bie Rraft. ju beleben und bie Saiten ber Seele zu harmonischem Spiel zu flimmen. Gutmuthige Kinderzeit ber Literatur, wo man fich Decennien lang, wie von etwas Gro-Bem , von Rleift's "Bilberjagben" ergablte, bie er in ben Strafen von Potsbam, auf ber Wachtparabe unb in ber nachften, einformigen Umgebung feines Ortes follte angestellt haben! Jest bedarf es anderer Aphrobifiaca, um die Broductionsfraft unfrer jungen Literaten angu-Best muffen fie Baris gesehen baben und Lonbon, und muffen einen felbstmitgebrachten turtischen Shawl

um bas blaffe haupt winden können, eh' ihnen ein Ber8chen, ein Novellchen, eine kleine niedliche Tendenzsomödie
glücken will! Ach und dennoch, so viel Länder sie schon
durchirrt, in so viele Meere (nämlich in den Seebädern)
sie schon, wie ein bedrängter Arion, gesprungen sind: immer noch will der rechte Tried und Auswuchs nicht kommen, es läßt sich kein Ems entdecken für die unfruchtbare Poetenseele, und die "Delphine," welche geschwommen kamen, haben nur unaussprechlich thörichte Rovellen,
unsäglich vergessene Komödien gebracht — und überdies
bekanntlich schon längst sich im Sande sestgefahren.

Dies nämlich ift ber Uebelstand, daß die Erde zwar groß ist, aber doch nicht unendlich, daß es der Länder und Städte zwar viele giebt, aber doch nicht unzählige, und daß den Weltfahrern die Welt ehe (wie das Sprich-wort sagt) mit Bretern vernagelt ist, als sie des eigenen Bortheils wegen wunschen. Darum nun, und weil man doch interessant sein wollte, quand meme, und weil selbst das strenge Feuer des Ungemachs jenen Individuen die Schlacken der Eitelkeit und des Egoismus nicht hat aus-brennen können, vielmehr sie nur noch sester mit ihnen verschmolzen hat (ein Urtheil, welches, so herb es ist, wir dennoch ohne Scheu aussprechen oder eigentlich nur wiederholen dürsen, da jene Individuen durch die Stel-lung, welche sie zur Literatur, zur Wissenschaft, zum

Leben einnehmen, es fich langft felbft gesprochen haben und burch ihre eigene Berruttung und Sclbftverfolgung, ibre fleinlichen Sehben, ihre findisch gehäffigen Anfeinbungen es täglich neu belegen!), - barum bat man bie neuefte Reiseliteratur in eine Rlatschliteratur verwanbelt, barum hat man, fo ichlecht ber ehrlichen Bourgeoiffe biefe ariftofratische Saltung auch laffen will, bas famofe Beifpiel jenes Berftorbenen fo begierig nachgeabmt, ber gar nicht nothig bat, noch langer mit ber Maste ber Leiche zu coquettiren, ba er wirklich nur eine gefchminkte Leiche ift; barum (vielleicht noch aus andern Grunden) machte man Saab auf Botchen und Anetbotchen, portraftirte Manner, bei benen man faum im Vorzimmer feine Rarte abgegeben, und brachte jenes Spftem literarischer Spionerie auf, um beffen willen ehrliche Leute, bie nicht in ber nachften Boche in irgend einem "Stiggenbuche" wollen abgemalt fein, reisenden Literaten fei= nen Butritt mehr geftatten.

Zwar ist auch diese Klatsch = Reiseliteratur älter, als diese Reisenden selbst wissen — was allerdings nicht viel sagen will, wenngleich sie zum Theil Literaturgesschichte schreiben, aber wohlgemerkt! auch nur schreiben. Denn schon vor sechzig Jahren suche man die halbswissenschaftlichen statistischen und geographischen Reisen durch diesen Zufat der Klatscherei etwas schmackhafter

und gaumenkihelnber zu machen: wofür statt aller anbern nur Risbed's zu ihrer Zeit begierig gelesenen "Briefe eines in Deutschland reisenden Franzosen" und viele Partieen ber verruseuen Nicolai'schen Reise, besonders in ben letzten Bänden, aus späterer Zeit zum großen Theil auch Weber's Reisen als Beispiel bienen mögen.

Bum Shstem ist biese Klatschliteratur allerdings nur erst in neuester Zeit geworben, nachbem ber Berstorbene, weil ja Tobte sich nicht zu schämen brauchen, bas Eis ber keuschen Scham burchbrochen hat; erst in neuester Zeit ist bas Reisen nub Reisebeschreiben eine Prosession, die reisenden Autoren selbst Handwerker geworben, nur mit dem Unterschiede, daß Handwerker sonst auf Reisen gehen, um etwas zu lernen, diese aber, weil sie nichts gelernt haben und auch nichts lernen wollen.

Denn baß ihnen bas Reisen eine bloße Brofesston, ein bloßes handwerk ist, bekennen sie ja selbst. Wir erinnern uns z. B. "Reisenovellen" gelesen zu haben, wo ber Verfasser sich selbst einführt, zusammensigend im Bostwagen mit einigen handlungsreisenden; auf ihre Frage nach seinem Principal antwortet er ganz humoristisch: "Ich reise für bas haus . . .," nämlich die Virma bes verlegenden Buchhändlers, mit einigen andern unsaubern Wigen, die wir hier nicht wiederholen mögen. Wahrlich, ein würdiger Ansang, ein edles Selbstgefühl,

biefe Bufammenftellung von Mefreiter, Weltfahrer und — Literaten !

Diesem Bewußtsein biefer Reisenben entspricht benn auch bie Ausführung ber Reisebeschreibungen, welche, unbefummert, quid pulcrum', quid honestum, nur bas Piquante, bas Moberne, bas Unerhörte gur Absicht ha-So entfinnen wir uns ferner, in einem Journale vor etlichen Jahren einen Bericht aus Algier, bem Inbien berer, die teine reisenden Fürsten find, gelesen zu haben, in welchem eben berfelbe Reisenovellist erzählt, wie am Abend ober boch balb nach feiner Ankunft in Algier er felbft fich in ein maurisches Freudenhaus führen läßt, während feine Gemahlin ber Befchneibung eines arabiichen Knaben beiwohnt; nachher kommen Beibe zufammen und theilen fich ihre Erfahrungen mit - und zu guter Lett wird bie gange intereffante hiftorie, bie allerbings mit einem Male ben uralten Schleier von Afrifa aufhebt, in einer Beitschrift abgebruct!! Furwahr, man könnte bies naiv nennen, wenn es nicht frech ware. Aber boch, mas geschieht nicht, um intereffant, um mobern, um emancipirt zu fein? --

So nun ist es gekommen, daß die Reiseliteratur in ber Ahat ber Auskfehricht ber gesammten Literatur geworden, und es ware wahrlich mehr als traurig, nämlich lächerlich zugleich, wenn die neue Aera, welche man uns prophezeihte und welche man felbft herbeizuführen fich vermaß, in biefem Sumpf zu Enbe geben follte. —

Allein fie wird es nicht! Auch die Reiseliteratur felbft wird fich aus bem Pfuhl ber Berfonlichkeiten und Rlatichgeschichten, in bem fie in biefen letten Jahren fich so behaglich eingewohnt bat, mit neuer Rraft, zu erneutem, ehrenvollerem Dafein erheben. Ja gerabe, was beim erften Unblid bas Uebel nur noch zu vermehren brobt, wird es vielmehr verminbern: biefe weltumschlie-Benben Gifenbahnen, Diefe Dampfwagen, Dampfichiffe, biefe unermegliche, taglich machfenbe Erleichterung bes Berfehrs, indem fle die Bahl ber Reisenben ins Unendliche fteigert, wird fie zugleich eben baburch bie Sahl unfrer Reifebeschreiber auf ein entsprechenbes Dag qurudführen und in Folge beffen auch diese Literatur felbft von jener Berichlenberung, jener Unreblichfeit und Lieberlichkeit befreien, welche, hier wie überall, bie Folge einer ju weit getriebenen Concurreng ju fein pflegt. Bor Allem biefe Rlatschbiftorchen, biefe Anetboten und Perfonlichkeiten, welchen Werth werben fie noch behalten, welchen Gaumen werben fie noch figeln, feitbem ein Beber im Stanbe fein wirb, bergleichen, fobalb es ihm beliebt, in eigener Berfon fogar zu beleben? Wer wirb fich von ber Lais mogen erzählen laffen, fobalb ihre Thur ibm felbft geöffnet ift?!

So wird die Entwidlung der Geschichte auch hier wieber jenem Speer des Achilles gleichen, welcher die Wunben heilte, die er schlug; die Runft, die Bildung, die sittliche Energie eines starken, männlichen Charafters wird
sich wiederum eines Gebietes bemächtigen, auf dem, einige so ehrenwerthe wie anerkannte Ausnahmen der jungsten Beit abgerechnet, seither nur die Industrie, die Roheit, die Charafterlosigkeit ihr gewissenloses Spiel getrieben — und auch die Reisellteratur wiederum wird
sich dem erneuten Organismus unfrer Literatur als gesundes Glied dienstbar einreihen.

## Neber die Armuth ber komischen Literatur, besonders der Deutschen.

Es ift eine oftmals anerkannte und oft beklagte Thatfache, — beklagt vornämlich von benen, die von ber Unbehaglichkeit des eigenen bedrängten und getrübten Daseins in der ewig heiteren, ewig freien Region des komischen Kunstwerks genesen wollten, — daß die Literatur des Komischen so eng und unvollständig ist. Der Schristen zwar, die sich selbst als komische ankundigen, in der That aber nur für und komisch werden durch das vergebliche und unzulängliche Bemühen, mit welchem sie, ausgewachsen zumeist als redliche Nuspstanzen auf dem breiten Acker der Prosa, jene reinste, höchste Blüthe der Kunst für sich in Anspruch nehmen, ist eine vielleicht unübersehdare Menge, und schon in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts konnte Klögel (Geschichte ber komischen Literatur, 1784) eine Reihe von Banben anfüllen mit ben Titeln solcher Werke.

Defto fleiner bagegen ift bie Bahl berjenigen, Die bas Romifche nicht bloß als Schild an ber Stirne tragen, fonbern benen es aus bem Muge blist ale bie wahrhaftige und innerfte Erfüllung ihres Dafeins. gar biefe Bahl wirb, man mochte fagen, von Jahr gu Jahr kleiner; von Jahr zu Jahr scheint bie Stimmung ber Belt nicht blog ernfter, nein, auch trubfeliger. Die Literatur nicht blog eintoniger, nein, auch miffarbiger zu werben; bie Aber bes humore brobt auszutrodnen, nicht bloß bier ober ba, unter biefem ober jenem Bolte, nein, in ber Belt überhaupt, in ber Biteratur als Gesammtbeit. Ja während die Baffer ber Sentimentalität, bes Beltichmerges, ber poetischen Ber-Rimmtheit, funbfluthartig, von allen Geiten gufammenlaufen, bag wir une taum vor ihnen zu retten wiffen, ift bie Romit völlig im Trodnen; es brobt ihr zu geben, wie jenen Riefenthieren ber Borgeit, von benen wir auch nur noch einzelne ungewiffe Trummer, einzelne Abbrude und Spuren finden, fle felbft aber find verfchol= len und verloren.

Das gemeine Bewußtsein ber Lesewelt nun, die eine Ahnung bavon hat, daß eben im Romischen die höchste Befriedigung des Geiftes vor fich geht, ift mit bieser

Unfruchtbarfeit ber fomischen Literatur außerft ungufrieben. Ja es fehlt nicht viel, fo halt fie biefe Durre ber fomischen Literatur, biesen Mangel an fomischen Runftwerfen weit weniger (und bies freilich mare bas Meu-Berfte, wozu jenes Bewußtsein fich erheben konnte) für eine Bufälligkeit, eine Laune bes Schickfals, als gerabezu für eine Berfehrtheit, eine Bosmilligfeit ber Dichter felbft. Tagtäglich, rafonniren fie, wohin man blickt, an jeber Strafenede, in jedem Bierhaus, jeder Boftfutiche, wo immer es fei, geht bes Romifden unermeglich Bieles por; es erforbert feine großen Beranftaltungen, feine gelehrten Buruftungen und Vorkenntniffe : es ift eben ba, urplöglich, von felber, und wird alfogleich von einem Jeben verftangen und erkannt; es bebarf feiner funftlichen Deutung und Empfehlung: Jebem ift es ein lieber, vielwilltommener Befannter, überall, mo es auftritt, wird es mit freundlichem Belachter begrüßt. Aber wozu find benn, folgert man weiter, die Dichter porhanden, mas nugen uns folche Schriftfteller, bie nicht einmal verfteben, mit breifter Sand in Diefen immer bereiten, allgegenwärtigen Stoff hineinzugreifen und, was bas Leben fo reichlich bietet, überzutragen in bas Bebiet ber Runft? Man brauchte ja nur bas Leben felbit, wie es ift, unmittelbar abjufchreiben, brauchte nur gleichsam ju regiftriren und aufzuzeichnen, mas fich überall, vor unfern Augen, täglich begiebt — und eine reiche komische Literatur, reich genug wenigstens, um bas unmittelbarfte Bedürfniß ber Lesewelt zu befriedigen und unfre Langeweile anmuthig hinwegzutäuschen, wäre fertig — fertig sogar ohne Arbeit, ohne Anstrengung, selbst ohne besonderes voetisches Talent.

Um Baufigften werben berlei Rlagen unter uns Deutschen laut, bie wir benn auch allerbinge bie arm= ften find in Betreff ber tomifchen Literatur von allen Bolfern: nicht barum allein, weil wir bie wenigften Bucher barin aufzuweisen haben, fonbern mehr noch be8= halb, weil diese wenigen so wenig gelungen find, ja weil bie fomische Literatur, Die eine Ringstatt bes Genius, eine Bechtschule verwegenfter Laune fein follte, bei uns vielmehr, ber Mehrzahl nach, zu einem Tummelplat ber Talentlofigfeit, ber Trivialität und geiftigen Donmacht Auf biefe Beife hat es geschehen konnen, bağ gegen bie Beiben, bie wir Alle ale bie flegreichen Bergen unferer Literatur verebren; fogar allen Ernftes ber Bormurf verlautbart worben, bag fie es verschmäht batten (fo fagt man), bem tragifchen Lorbeer auch ben Breis im Romifchen beigufügen - als ob je ein Runftler etwas Unberes hatte werben konnen, ale er geworben ift! als ob es auch bem reichften, bem umfaffenbften Genius verftattet mare, burch eigenen Entichlug bie

Babn zu bestimmen, in welcher er fich auszeichnen will! als ob nicht auch bas fruchtbarfte, bas gludlichfte Lalent, ber gewandtefte, vielfeitigfte Dichter feinen Inhalt - und bamit alfo auch feine Schrante - von ber Beit empfinge und bem Bolt und ben Berhaltniffen, in be-Andere wieber, die in Schiller und nen er lebt! -Gothe gar ben absoluten Abschluß unserer Literatur zu ertennen meinen, haben baraus, bag biefe größten Dichter bes Romischen nicht Gerr geworben, fogar es taum angeftrebt haben, gefolgert, entweber bag bas Romifche wohl überhaupt nur eine niebere Sphare, die mit ber Erhabenheit bes Rothurns fich nicht vergleichen burfe. ober bag wenigstens wir Deutschen jum Romischen fein Befchick haben: - wobei man viel von bem Ernften und Sinnigen unsers Wefens gerebet, auch wohl gar mit Pharifaermiene fich vor die Bruft geschlagen und mit einem bankbar ftolgen: Herr, ich banke bir, bag ich nicht bin gleich biefen! bie vortreffliche teufche, tiefe Natur unfere Boltes, bes "driftlich germanischen." über alle andere Bölfer erhoben bat.

Sehen wir benn, so vielen fich freuzenben Meinungen gegenüber, bem Begriff bes Komischen selbst etwas näher ins Auge — nicht zwar um ihn völlig zu ersichöpfen und nach allen Seiten hin zu ergränden: bies wurde gar nicht möglich sein ohne eine Maffe vorgan-

giger philosophischer Bestimmungen und Auseinandersetungen: aber doch nah genug, um uns über sein Besen im Allgemeinen aufzuklären und jene vielbeklagte Armuth der komischen Literatur, zumal unsrer beutschen, nicht allein erklärlich, vielleicht sogar natürlich und nothwendig zu sinden.

Berklärung und Verschnung ber Welt, wie fie ift, ift überall die allgemeine Aufgabe, die göttliche Bollmacht aller Runft; an ihr, als dem Grundprincip, aus dem Alles sich herleitet, zu dem Alles hinstrebt, haben wir auch hier festzuhalten.

Die Tragodie nun verklärt die Belt, indem fie diefelbe vernichtet; fie löft die Bidersprüche auf, indem
fie fie aneinander zerschmettert, und aus diesem Chaos
bes Untergangs, jenseit der Brücke bes Todes, hinüberbeutet auf die ewige Morgenröthe des Geistes und der
Kreibeit.

Die Komit bagegen, in heiterer Dulbsamkeit, gesteht auch ben Wibersprüchen und Unvollfommenheiten bes Lebens ihre Geltung zu. Denn so gewiß, so unerschütterlich felsenfest ist sie burchbrungen von ber Wahrbeit bes Geistes und seiner unveräußerlichen Sieghaftigetit, baß selbst die Irrihamer und Verlehrtheiten, die Mängel und Schwächen sie weber in Besorgniß noch Unwillen versehen können. Im Gegentheil, sie erkennt burch

sie hindurch das Ewige und Unvergängliche und gesteht baher den Endlichkeiten des Daseins gern ihr necksiches Treiben zu, indem sie selbst es zum schönen, kunstgerechten Spiel verklärt. Wenn daher die Tragödie die Gesgensähe zum gewaltsamen Conflicte bringt, so löst hingegen die Komik sie friedlich an sich selber auf; unbeirrt und unbeängstigt durch die Erscheinung des Unvernünstigen, Vergänglichen, Endlichen, sührt sie dassele, wo immer es austritt, sofort mit Liebe zurück in das Bernünstige und Absolute.

Diefer Triumph ber Rudfehr bes abgefallenen, enblichen Geiftes in feine Unendlichkeit, biefe Freude bes Baters, ber ben verlornen Sohn zurudführt in fein Saus, ift bie Freude, bas Erquickliche und Göttliche bes Romifchen: und fo mogen wir bas Belachter, bas bebaglich erschütternbe, wohl einer Festmusik vergleichen, mit welcher ber Beimgekehrte empfangen wird. Freillch ift bas Emige allezeit bei uns: benn wir find ja Beift vom Geifte: und barum, weil Niemand von ibm ausgefchloffen, ift auch tein Menfch ausgefchloffen von bem Benug bes Romifchen; vielmehr - benn fo nah, fo gegenwärtig, fo leicht gewectt bleibt uns bas Ewige wird es oft auch vom gewöhnlichften Bewußtsein, felbft von Rinbern erfannt, und es giebt bes Gelachters viel auf Erben. Aber wir find auch Fleisch vom Fleische,

und bas Ewige ift in uns getrabt. Bon biefer Trubung uns bauernd zu befreien und bie volltommenfte Berföhnung mit uns und ber Welt zu erlangen in ber ibealen Beiterteit bes Beiftes, ift bie fcmere, aber auch bie wurdigfte Aufgabe unfrer Bilbung, als beren bochfte und mabrhaftigfte Stufe nun bie Beiterfeit, als beren vollfter Genug bas Romifche erscheint. 3a wir burfen in biefem Sinne bas Romifche wohl auch bie bochfte Bethatigung ber Liebe nennen, inbem wir uns von ber Ericheinung bes Endlichen nicht mehr zu Born und Gag erregen laffen, fonbern in ihm felbft bas Unenbliche fröhlich ertennen, es jurudführen in bie Bahrheit und - mit Einem Borte - bas Unvernünftige vernünftig Bo baber biefe Liebe in ber Beiterfeit, mo machen. ber Sumor im Beifte einheimisch und bie gange Belt= anschauung eine bumoriftische geworben ift, ba wirb aller Biberfpruch und alles Unvollfommene bes Endlichen bem Befchauer zu anmuthigfter Ergbbung fich in bie harmonifche Bollfommenheit bes Ewigen verklaren, bie Welt mit ihren Mangeln wird nur noch ein beiteres Spiel fein, bas jeben Augenblid binüberbeutet und fich aufloft ins Emige und bas wir lieben, eben als bie Sulle bes Ewigen: - ein Bewußtfein, für beffen innerfte Geligkeit wir die goldenen Wohnungen ber Götter nicht eintaufden mogen. --- Go, wenn es erlaubt mare, von vielverbrauchten Bild ber Conne vergleichen, wor welwir bas Berhältniß ber Komit zum Absoluten mit bem vielverbrauchten Bild ber Sonne vergleichen, vor welche sich Rebelschichten gelagert haben: aber sie vermögen die göttliche Gewalt bes Lichtes nicht zu hemmen, vielmehr muffen sie ihm selber als eine Widerlage, ein Spiegel dienen, auf den die Sonne, in gautelndem Reser, die zierlichen Wunder der Fata Morgana hinzaubert. In genauerem Ausbruck daher bezeichnen wir die Komit als die vollendete Selbstgewissheit des Geistes, der sich zur absoluten Heiterkeit abgeklärt und gesammelt hat.

Aber wenn wir schon den Einzelnen hochbefeligt preisen, der fein Leben und seine Geschicke mit diesem nie schwindenden Sonnenglanz des Humors zu verschönnen weiß, so ift es noch viel schwerer und bedarf noch viel geneigterer Sterne, wenn das Bewustfein und die Stimmung ganzer Beiten und Wölfer sich zum Humoristischen verklären soll.

Und doch wird dies geschehen muffen, foll anders wiederum im Einzelnen diejenige Energie des humors gedeihen, welche nothig ift, damit berfelbe, in ursprüngslichfter Lebensträftigkeit, fich selbst außer sich setzt als Runstwerk. Darum, wie ber Dionpsosdienst ber späteste war von den Gottesdiensten, die vom Aufgange her,

felbft Boten bes Aufgangs, Die Gemuther zum Dienft bes Göttlichen verbanden: so ift auch in ber Runft und Literatur der Böller das komische Ferment, die alles burchbringenbe und ibealiffrenbe Beiterkeit, bie lette und reiffte Bluthe. Go ift Ariftophanes ber lette im Reigen griechischer Dichter; fo bat bei ben Italienern bie Poefie es nicht weiter zu bringen vermocht, als bis zu ber bunten, luftigen, übermuthigen Comedia dell' arte, in ber bas gludliche Behagen eines rafchen, finnlichen, von der Ratur fo reich begunftigten, von der Antike fo fruh genahrten Bolfes fich fo liebensmurbig und fo beutlich wieberspiegelt, bag mitten in ber nuchternften Brofa bes vorigen Jahrhunderts Goggi, indem er biefe Boltstomobie wieber zu beleben fuchte, ben profaischen Tenbengen bes Golboni gegenüber ber Boeffe eine neue, wenn auch flüchtige Anertennung zu verschaffen vermochte; fo fleht ber Don Quirote bes Cervantes an ber Reige ber ritterlichen Beiten überhaupt; fo ftebt Chaffpeare auf ber Grenze vom Romantischen jum Mobernen; fo enblich haben nach ihm Bielbing und feine Rachahmer bie gange liberale und humane Bilbung ihrer englischen Belt und Beit in ihren Romanen wie zum Abschluffe concentrick.

Aber nirgend faft (benn bies liegt in ber irbifchen Ratur ber Dinge) find Beiten und Bolter vom

Humor so burchaus burchbrungen worben, bag nicht bie Kunstwerke, benen sie bas Dasein gegeben, burch bie Unvollfommenheit, in ber in ihnen bas Komische zur Erscheinung gelangt ift, bas Zeitliche und Irbische ihrer Abstammung verriethen.

Besonders nach zwei Seiten bin ift gefehlt worben, nach beiden bei teiner andern Ration häufiger, als bei uns Deutschen, beren komische Kunstwerke beshalb auch die unreifften find und als folche ben Leser am Benigeften zu befriedigen vermögen.

Wir haben so eben gesagt, daß die komische Weltanschauung, vermöge ihrer vollen, sichern Sättigung und Erfüllung mit dem Ewigen, die schlechte Birklichkeit, das Unwahre und Endliche, sich an sich selbst in ein heiteres Spiel auflösen läßt. Den Einen nun schien diese Auslösung der Welt zu weit zu gehen; den Andern schien eben dieselbe nicht weit genug gehen zu können.

Und wiederum bei den Ersteren laffen sich zwei Richtungen unterscheiden. Den Einen, den dogmatischen Boeten, mochte bei dem eignen Spiel ihrer poetischen Laune unheimlich zu Muthe werden; es beschlich sie, scheint es, die Sorge, ob nicht die Wirklichkeit, welche aufzulösen und zu verklären eben sie selber im Begriffe waren, vielleicht auch ihre Rechte haben durfte. Diese vermeintlichen Rechte glaubten sie zu bewahren und an-

zuerkennen, indem sie, lehrend und züchtigend, die Boesie des Komischen für die Brosa der Endlichkeit benutzten.
Das gab denn jene Satiriker, die ihre Zeitgenossen mit
directer Lehre unterrichten, bestrafen, verwarnen wollen
und die viel mehr Prediger sind, als Dichter; es gab jene
Komödienschreiber, deren ganze Stücke gleichsam nur bramatistre Chrien sind zur Erläuterung, ich weiß nicht
welcher erbaulich moralischen Wahrheit; es gab überhaupt jenes ganze Geschlecht von Boetastern, die den
Veenwagen des Humors zugleich als Backetpost für Moral und gute Sitte benutzen und den Gott des Lachens
und der Luft zur Schulmeisterei anhalten wollen.

Nicht zwar, wie diese, im Philisterhaften und Unwahren befangen, aber ebenso wenig von der rechten, slegsgewissen Freudigkeit des Humors vollständig erfüllt, stellen sich die Andern dar, welche nicht zwar die Wirklichkeit fürchten, sondern (so scheint es) für die Wahrheit aller höheren und göttlichen Empsindungen selbst. Das sind die Leute, von denen die Ansicht herstammt, als sei die Komis doch nur eine niedrigere Potenz, als das Tragische, und das Wenen bei Weitem anständiger, vornehmer und poetischer, als das Lachen. Diese daher suchen dem Komischen durch einen tüchtigen Zusatz von Sentimentalität die nöthige Verseinerung zu geben. Es sind das die Stammväter zener larmonanten Komödien,

iener sentimentalen fomlichen Romane, bei benen man por Lachen nicht gum Beinen und por Weinen nicht gum Lachen tommt: fo bag ber Effect bes Bangen nur ein unbehagliches Gabnen wird. Ja fo parabox bies auch ericeinen mag und fo febr wir babei auf ben erguruten Biberipruch unfrer meiften Lefer gefagt fein muffen, fo glauben wir boch, bag bon biefem ober einem abulichen, von hier aus zu erflarenden Irrthum felbft Jean Paul nicht völlig frei gewesen ift, fo wenig er auch übrigens unter bie fo eben charafteriffrten Leute gebort, und fo febr wir überhaubt in ibm ben größten fomifchen Genius unserer Nation (wenn auch nur in fragmentarischen Dffenbarungen) zu verebren baben. Benigftens miffen wir uns bie, Frauen gwar und alten Jungfrauen febr wohlgefällige, nichts befto weniger geschmacklofe und falfche Sentimentalität, welche Jean Baul feiner tomifchen Dufe aufgelaben bat, taum anbere gu ertlaren. -

Diefen Beiben gegenüber steht nun diejenige Richtung, welche man gegenwärtig, nach bem Borgange Hegels (in der Einleitung zur Aefthetif), als die falsche Ironie zu bezeichnen pflegt. Oftfe, indem sie innerlich nichts, als das eigene, empirische Ich anerkennt und lediglich bessen Befriedigung im Auge hat, vergreift, in bem übermuthigen Drange, mit welchem sie die ganze Welt in einen Taumel der Auslöhung und Bersinchtigung

bineinzutreiben fucht, fich auch an bem wirflich Berthund Inhaltvollen, an ber eigenen Schopfung ber Runft. Bon bier batirt jene vielgerühmte, bochgefeierte Gelbftironifirung ber Romantiter, bie aber nicht einmal ihre eigene Erfindung ift. Das Manoeubre namentlich, mitten im Runftwert bas Runftwert felbft aufzuheben, entweber baburch, bag man uns mit Schabenfreube ausbrudlich baran erinnert, bies fei ja Alles nur Buufion und zwei Schritte binter bem entzudten Bufchauer treibe eine gang anbere Belt ihr Spiel -- ober baburch gar. bağ man biefe andere empirifche Welt, in ihrer gangen brutalen Radtheit, gefliffentlich in bas heitere Spiel ber Dichtung binübergelangen läßt: nicht anbers, als wenn ber Schauspieler, ber eben unfere Bergen fortreißt gu erhabenem Entfeten als Lear ober Macheth ober Richard, Die Schminke ein wenig heruntermifchen und verfchnanfend fagen wollte: "Um Bergebung, ihr Berren, wogu ber garm und die Thranen? 3ch bin ja ber Gflair ober Sepbelmann ober Devrient und es wirb Riemand tobigeftochen in unferem Spiel -- " bergleichen Mangeupre, fagen wir, ift fo alt, wie bie Romit überhaupt. Schon bei Ariftophanes finden wir die Spuren diefer gefliffentlichen Berleyung ber Boefie; ja im weiteren Ginne möchte bie gange Barabafe, als bas ausbrudliche Aufbeben ber poetifchen Mufion, als ein folder tranter Bleden ober

richtiger, eine nicht zur Reife gebiebene und baber verfruppelte Entwicklung im Organismus ber antifen Romobie zu betrachten fein, ber jeboch eben bier, in bem gesammten Buftanbe ber alten Belt, einer gewiffen Rothwendigkeit und biftorischen Berechtigung nicht entbebrt. Wir finden daffelbe ferner bei Plautus und weiterbin in ber gangen italienischen Bolfstomobie; fogar Shatespeare hat es nicht verschmäht, auch wohl einmal burch biefes Und ber Wirfung freilich, wenn Mittel zu wirfen. es auf diese allein ankame, find Mittel dieser Urt bei ber Mehrzahl bes Bublifums gewiß: ebenfo gewiß, als wie Rinder und ungebildete Leute lachen, wenn g. B. ber Schaufpieler im Bathos feiner Rolle ober ber Beiftliche auf ber Rangel ploblich, in ber ergreifenbften Stelle, niesen ober huften ober irgend fonft burch eine unfreiwillige Demonstration ber gemeineren Ratur uns in bie craffe Birflichkeit ber Dinge gurudverfegen muß.

Aus Allem bisher Gesagten nun ergiebt fich bereits von felbst, daß die Komik keineswegs, wie man zu fagen pflegt und wie namentlich diesenigen glauben, die sich über die Armuth der komischen Literatur beklagen, nur so am Wege liegt: vielmehr, wie gesagt, haben wir jene göttliche heiterkeit, deren Tochter sie ift, als die letzte, reifste Brucht der ganzen Bildung, die äußerste und höchste Entwicklung des menschlichen Geistes zu erkennen. Mithin

werben wir auch aufhören, diese Armuth selbst zu bestlagen und uns zu verwundern, daß die komische Dichtung überall, und nun gar bei uns, so selten zu einer völligen Kunftreife, einem wahren geistigen Abschluß gelangt.

Wir haben oben bie vorzüglichsten Anotenvunkte in ber Entwidlung bes Romischen bezeichnet. Und doch. ftreng genommen, von all biefen Dichtern, fo vorzuglich fie find, hat boch ben Preis bes Komischen nur ein Einziger errungen, nur Ginmal in ber gangen bisberigen Entwicklung ber Welt, nur in bem Lanbe, wo ber Tempel bes Dionpfos aufgerichtet ftanb, nur in Griedenland, und auch bier nur in ber attischen alten Ro= mobie, ift ber volle Begriff bes Romischen mahrhaft erreicht und verwirflicht worben. Selbft Cervantes, Shatespeare und Rabelais fonnen, icon als vereinzelte Erfcheinungen, ben Bergleich mit jener Beit nicht aushalten, ba bie alte Romobie, Trop aller ihrer Unban-Digfeit, in Athen boch legitim war, ba ber Chor ber Ritter, ber Wefpen die Buhne befchritt und bie entzudten Richter bem Berfaffer ber Frofche ben Dlivenzweig Dies war bie Romobie im bochften, einzig mabren Sinne. Richts ba von bauslicher Mifere, von ungludlichen Liebespaaren, geprellten Obeimen, unverhofften Erbichaften! Ein Spiegelbild mar es bes groß=

artigsten, öffentlichen Staatslebens, eine poetische Kritik bed gesammten attischen Daseins in Bolitik, Religion, Literatur, immer frisch, immer wizig, immer erfindungsreich, stets ohne Schonung und doch niemals ohne Boefle.

Aber selbst in Athen, selbst unter griechischem Simmel konnte diese köstliche Bluthe sich nicht lange frisch erhalten. Gleich als hätte sie in ihrem ersten Auftreten die ganze Kulle ihrer Anmuth und Majestät verschwendet, so zog, nach einer kurzen, glänzenden Epoche, die Romödie sich aus jener großartigen, öffentlichen Sphäre in die niedern Kreise des Privatlebens, die durftigen Intriguen der Familienwelt zurud: und dieselben Bretter, auf benen vor Kurzem noch, zu unaussprechlichem Ergötzen des gesammten attischen Bolkes, der Bursthändler Kleon agirt hatte, mußten bald darauf die verschmitzten Sclaven, die gesoppten Alten, die gewinnsuchtigen Hetären der mittleren und neuen Komödie tragen.

Woher dies geschehen? Woher dieser so rasche, so unaushaltsame Untergang einer so reichen, so köcklichen Literatur? Warum zwei Menschenalter, ja höchstens zwei, hinreichten, die Blüthe der Komik, selbst bei einem so köstlich organisirten, so jugendfrischen, so durchaus künklerischen Wolke, wie die Griechen es waren, zum Abwelken zu bringen?

Weil gerade in biefer Zeit die griechische Freiheit verloren ging! weil basselbe Athen, bas noch vor Kurzem von Obrigseitswegen ben Chor ausgerustet und bezahlt hatte, ber, in seiner allgemeinen Berspottung ber Welt, am Wenigken diese Obrigseit selbst verschonte — weil, sage ich, eben dieses Athen bald varauf in die Sande einer oligarchischen, angstlich besorgten Gewaltberrschaft gerieth, um wenige Jahre später ven Kranz ber Ehre und des Ruhmes, den es so lange glorreich getragen, auf intwer abzuliesern an seine macevonischen Expherer!

Dies affo vie Löfung ves Adthfels, das Stichwort gleichfam, das entscheibende, diefer ganzen Bewegung — und als solches auch das Ziel unfrer Betrachtung: wie es in dem einzelmen Subject der idealen Heiterleit, das heißt eines unstättbar aufgeklärten, underwäftbar freien, in sich gesicherten Bewustkeins bedarf, um das Komische hervorzubringen: so auch ganze Nationen, um wahrhaft eine komische Literatur zu haben, bedürsen sie eines freien Stunde etwa aufgeklärten, mit sich seiche, freien Grunde etwas aufgeklärten, mit sich selbst einigen, in sich selbst bestiedigen Bewustssens vermag die Konik ihre Wunder zu entfalten; nur auf dem weisen, freien Grunde eines wurch sich selbst bestimmten, sich selbst genügenden, freien Burch fich selbst bestimmten, sich selbst genügenden, freien Bolkslebens vermag eine komische Literatur, eine komis

fche Runft fich zu bilben. Salte man uns nicht bie Erfahrung entgegen, bag eben unter gefnechteten Bolferschaften am Meiften Empfänglichkeit für bas Romische, daß unfreie Städte, wie Berlin und Wien, am Berühmteften unter une find burch ihre Wige und "gefpafigen" Ginfalle! Entsteben und zuerft gleichsam ermachen wird bas Gefühl für bas Romische, in seiner robesten, anfänglichften Beftalt, bas beißt ein Befühl fur bie Bertehrtbeiten ber Welt und die Fähigkeit, fich an benfelben burch einen Wit zu rachen, allerdings bort, wo biefe Berkehrtheiten felbft am Größten, ihr Drud am Em-Aber immerbin, meinen wir, ift es ein vfindlichsten. großer Unterschied zwischen einem vereinzelten Bigwort, einer inftinctmäßigen Fertigfeit, Die lächerlichen Seiten eines Gegenstandes herauszukehren -- und einem mahr= haften tomifchen Runftwerf; es ift ein weiter Weg, meinen wir, von bem brutalen Wit eines Berliner Edenftebers, ben ichlauen Spageen eines Wiener Burfteffers bis — wir wollen nicht sagen, zu den grandiosen Schopfungen, ber vollenbeten fomifchen Bragie eines Ariftophanes: icon blog biefe Busammenftellung mare ein Frevel! nein, nur ber gemuthlichen Beiterfeit, bem behaglichen Lächeln eines Bog, ber, mas auch bie ftrengere Rritif mit Grund an ihm aussegen moge, boch immer ben Bortheil hat, einem Bolfe anzugehören und burch

alle seine Dichtungen die Basis eines Volkslebens hindurchscheinen zu lassen, welches, wie es sei, immerhin noch das freieste ift, das die gegenwärtige, geknechtete Erde trägt.

Und so wären wir also auch hier wieder zu jenem großen Mittelpunkt aller Geschichte und ihrer Bestrebungen, zu jener allgemeinen Antwort aller Fragen gelangt: Freiheit, das A und O aller Dinge, hat auch hier allein den Schlüffel in Händen, der den Zugang zum Reich des Wiges und der Komit diffnet; selbst ein (sollte man meinen) so beiläusiges, so untergeordnetes Ding, wie ein komischer Roman, ein komisches Gedicht, es kann nicht wahrhaft reifen, es sei denn allein an der Sonne der Freiheit.

Aber auch wie es kommt, daß gerade wir Deutschen die Aermsten sind an komischen Kunstwerken, ift nun, dunkt und, kein Geheimniß länger: die Feloten unter ben Bölkern, die Proletarier ber Geschichte, wie könnten wir es weiter bringen, als höchstens zum "Nante" und etwa, wo es hoch kommt, zu herrn hieronymus Jobsen?!

Also, Ihr wackern gelangweilten Seelen, die Ihr solch brennendes Gelüste tragt, Euch in den reinen, balfamisch ftarkenden Fluthen der Romik selbst rein und ftark zu baden —: es hilft nichts, entschließt Euch, ruttelt Euch

## 278 Ueb. b. Armuth b. fomischen Literatur.

auf aus Eurer Michelei: Ihr müßt, wenn Ihr einmal was Rechtes lachen wollt, vorher auch den Muth haben, ext einmal was Rechtes zu weinen — oder auch weisnen zu machen! Ihr müßt, wenn Ihr so lüstern seib nach komischen Büchern, auch verwegen genug sein, die Worstudien dazu zu machen durch sehr ernsthafte Thaten!

Aber die Geschichte ift nicht in die hand ber Philifter gegeben, sondern umgekehrt die Philister in die Sand der Geschichte, das troftet und — über die Zutunft unsrer Romit sowohl, wie über viele audere gute Dinge außerdem.

## Stellung und Bukunft bes hiftorischen Romans.

Kaum eine andere Literaturgattung hat bis auf diese Stunde so abweichende, so widersprechende Beurtheilungen erfahren, als der historische Roman, diese jüngste, recht eigentlich moderne Frucht der literarischen Entwicklung überhaupt. Bon der Lesewelt gierig verschlungen, zum Liebling des Publikums erklärt, hat die Kritik ihm nur halbe, mißgunstige Blicke zugeworfen. Die Mehrzahl unsere Lesthetifer hat keinen Anstand genommen, den historischen Roman gexadewegs für eine Berirrung, eine Schöpfung weit mehr der Industrie, als der Kunst, ein bloßes Product der unmäßig gesteigerten Schreibund Leselust unsers papiernen Jahrhunderts zu erklären. Ja wer es recht gut mit ihm meinte, der bezeichnete ihn wohl als eine Zwittergattung, einen Bastard von Poesse

und Brofa, ein Surrogat gleichfam ber Runft, wie es fich ziemt fur unfre profaische, halbe, kunftarme Beit.

Allein auch diese Ansicht, so probabel fie ausfieht und von so viel Gründen der Wahrscheinlichkeit und
ber täglichen Erfahrung fie auch unterftügt wird, so erscheint sie und nichts besto weniger bedenklich, insofern
wenigstens, als von der Gattung selbst und ihrem Begriff, nicht von einzelnen bestimmten Erscheinungen, von
augenblicklichen Entwicklungsstufen die Rede ist.

Der hiftorische Roman foll ein Krüppel, eine 3witterfcopfung fein - gang mobl! Allein fo wenig fich laugnen läßt, bag allerbings bie Ratur Gattungen und Formen hervorbringt, die ewig an einer gewiffen 3witterhaftigfeit, einer verfruppelten Galbheit gleichsam verurtheilt find, fo ift boch ber menschliche Beift, eben weil er Beift ift und nicht Ratur, machtiger und freier in seinen Schöpfungen als biese. Daher auch in ber Boeffe nicht fann er (fann nicht; weil er bamit feinem eigenen' Befen, feiner eigenen Kreibeit wibersprechen murbe) Formen hervorbringen, die wir schlechthin verwerfen und verbammen burfen. Bielmehr auch fie, wie Alles, mas Frucht bes Beiftes ift, werben nothwendig einen Reim gutunftiger gludlicher Entwidlung, als eine Mitgift ibres Schöpfers, in fich tragen, auch von ihnen immer wird es einen Weg geben muffen vom Unvolltommenen zum Bollfommneren, auch für fie muß es ein fröhliches, glorreiches Ofiern, einen vollen, warmen Sommer ber Kunft geben, ber alle Knospen zur Bluthe, alle Früchte zur Reife, alle Anfänge zur Bollenbung, alles Halbe zum Ganzen bringt.

So auch ber hiftorische Roman. Auch in Betreff feiner ift ber Bormurf bes 3mitterhaften, Berfruppelten, ben man ihm macht, bag er nicht Fisch noch Fleisch, nicht Geschichte noch Dichtung sei, bei Lichte befehen und wenn wir, wie gefagt, die Ibee bes hiftorischen Romans, nicht bloß feine zeitweilige Erscheinung ins Muge faffen, mehr blenbend als mabr, mehr icheinbar als begründet. Derfelbe zielt barauf hin, daß hier eine (wie man es nennt) Bermifchung zweier Bebiete, eine unstatthafte Bermengung- von Poesie und Siftorie vor fich gehe. Aber biefe Anklage, warum bat man fie nicht auch gegen bas biftorifche Drama erhoben, bei bem fie boch, wenn überhaupt, nothwendig eben fo gegrundet fein mußte, als bei ber Battung bes biftori= schen Romans? Und warum fieht umgekehrt bas Drama mit frei erfundnem Stoff ziemlich in bemfelben Dißcredit und erreat dieselben Bebenklichkeiten, wie ber Roman mit gegebenem, mit hiftorifchem Stoff?

Die Beantwortung biefer Frage liegt auf ber Sanb. Bas in bem hiftorifchen Roman fowohl, ale im hifto-

rischen Drama vorgeht ober nach dem Begriffe beider in ihnen doch vorgehen soll, ist keineswegs eine bloße mechanische Bermengung von Dichtung und Geschichte, keine
getheilte Maske, die auf der einen Seite historisch ernst
sieht und auf der andern poetisch lächelt: sondern wo
dies der Fall ist, da ist es eben Ungeschicht und Fehlgriff des Poeten — oder auch, damit wir billiger urtheilen, und wie es namentlich im historischen Roman
zur Zeit noch stattsindet: die Schuld liegt an der niedrigen Stuse, auf der sich die ganze Gattung in ihrer
historischen Entwicklung dermalen noch besindet.

Die Zwitterhaftigkeit bes historischen Romans ift also allerdings ein Factum, eine Thatsache, aber darum boch noch keine Wahrheit. Daß nun aber, wo diese Unvollkommenheit sich sindet, sie im Roman augenschein-licher und auffälliger ift, als im Drama, davon liegt der Grund in der Korm und äußern Erscheinung des Drama, die scheinbar poetischer ist, als die des Romans. Dieses Verschlichwerden der historischen Kiguren, diese Lebendigkeit der unmittelbaren Rede, dieser Wechsel des Dialogs, diese Muston der Bühne, dieses ganze Wesen des Drama, berechnet mehr für das Auge des Zuschauers als des Lesers — dies Alles entsernt vom Drama die Achnlichkeit der Historie, es läßt schon durch seine Erscheinung auf den Brettern eine andere, neue Welt ausges

ben, die bem gemeinen Ginne fcon an und fur fich, fcon burch ihre Lampen und Lumpen etwas Poetisches hat und icon baburch ben Gebanten an bie Wirklichkeit und alfo auch bas Migbehagen nicht auftommen läßt, welches bie Vermengung von Poeffe und Profa, bies unerquidliche Schweben zwifden Erb' und Simmel, an fich bat, und bas bei bem hiftorischen Roman, ber all jener Bortheile entbehrt und in feiner außern Form fich fogar an bie Geschichte völlig anzuschließen scheint, im Begentheil fehr nabe liegt. Darum alfo wird jenes Ungefchick uns bei bem ichlechten hiftorischen Roman fühlbarer werben, als bei bem ichlechten hiftorischen Drama; vorkommen aber thut es bei beiben, fowohl im Roman als auch im Drama, und bietet fich fur bies Lebetre, um nur nach bem Rachften und Befannteften ju greifen, aus altrer Beit in ben Ropebueschen (Bayard, Octavia 2c.), aus neuerer in ben Raubachichen fogenannte biftorifchen Eragobien eine reiche Auswahl von Belegen und Beispielen Das mabre Berhaltniff aber, die eigentliche Aufgabe und Ibee bes hiftorischen Romans ift teine anbere, als die ber Boefie felbft, in ber ihm baber allerbings eine Stelle zukommt, nämlich biefe.

Wie die Boefte (ober die Runft schlechthin) einerseits das Organ ift, burch welches das Innre des Boeten, die Welt ber gemuthlichen Buftande, die Besonber-

heit individueller Leiben und Freuden in der Algemeingiltigkeit der Schönheit sich als ein Neußres und Allgemeines offenbart, so ist es andrerseits gleichsalls die Aufgabe der Boesie, die Zustände und Begebenheiten der äußern Welt, die Welt der Erscheinungen, vor Allem die Thatsachen der Geschichte von dieser ihrer starren Neußerlichkeit zu erlösen, gleichsam ihren lebendigen Gerzschlag aufzuspüren, ihren leisen Anfängen in den Gerzen der Menschen nachzugehen, das Allgemeine als ein Besondres, das Aeußerliche als ein Innerliches darzustellen.

Die Kunst ist also eine Vermittlerin zweier Welten; ebenso wie die Religion bies in der Unmittelbarkeit
des Glaubens, die Philosophie in der Nothwendigkeit
des Wissens ausübt, so die Kunst in der Erscheinung
des stinnlich Schönen. — Wenn wir nicht irren, so
war es Jean Paul, der mit Rücksicht auf dies Verhalten der Kunst die Poeste mit dem Regenbogen verglichen
hat, der eine Brücke wölbt zwischen Erd' und himmel
— ein Bild, dem wir, so anmuthig es auch übrigens
sein mag, dennoch darum unsre völlige Beistimmung
versagen müssen, weil die Auston des Regenbogens eben
nur eine Aussion ist, die keine Eristenz an sich, kein faßbares, unabhängiges und dauerndes Dasein hat. Dies
aber ist gerade das Wesentliche der Poeste, daß, mag

fie nun bas Innre nach außen, bas Meugre nach innen fehren, mag fie ben Simmel in die Erbe, die Erbe in ben himmel, bas Berg in bie Beschichte, bie Beschichte in bas Berg tragen, immer aus diefem Broceg ein Drittes entfteht, welches gleichzeitig sowohl bas Gine als bas Andre, als auch weber bas Eine noch bas Anbre, sondern in ureigner Rraft, in eignem lebendigen Dafein, ein brittes Neues ift, in welchem jene beiben als Momente verschmolzen und verfohnt find. Wir wiffen baber für die Boefie tein begres Bild, als den Beiland ber driftlichen Mythologie felbst : zugleich Gott und Mensch und boch weber Gott noch Mensch, sonbern beibes. Bottmenfc. So auch bie Runft. Die Dialeftit, Die fich bieraus ergiebt, nämlich bie Boeffe einerseits als Lyrit, andrerseits als Epit, und im organischen Busammenwachsen beiber ale Drama, ift befannt genug und brauchen wir uns biebei nicht aufzuhalten. -

Die Anwendung auf den historischen Koman ift leicht gemacht. Auch hier handelt es sich nicht um eine bloße Vermengung von Geschichte und Boeste, nicht bloß um einen blendenden Regendogen, den der Poet von der dürren Erde der Geschichte als eine Brücke hinüberschlägt in den blauen Aether der Dichtung und den er mit den buntschillernden Farben seiner Phantasie bekleidet: sonbern auch hier soll eine Welt in der andern ausgeben,

vie Geschichte foll verinnerlicht werben, die Poefte, dies Feuer, das die widerstrebenden Erze unlösdar zusammensschmilzt, diese dynamische Wirkung des Genies, soll den tiefsten Kern der Geschichte auffinden, ersaffen, verschlingen, wiederschaffen, gestalten, und so das epische Gedicht gebären, dem unsre Literatur, als ihrem Heiland, entgegenschmachtet.

Denn allerdings ift das wahr, daß nun zwischen dem epischen Gedicht und bem sogenannten historischen Roman eigentlich kein Unterschied mehr bleibt, als der Unterschied der Form, insofern für das Epos die gebundene Rede, Vers und Reim, für den historischen Roman die ungebundene, die Prosa, in Anwendung gebracht zu werden pflegt.

Aber wie alle formalen Unterschiebe, so ist auch bieser Unterschieb ein burchaus flüffiger und unbestimmter, ben auch, in zahlreichen Beispielen, die Geschichte sortisch bereits wiverlegt und aufgehoben hat. Denn wie der Literarhistoriker aus der einem Seite epische Gedichte in ungebundner Rede kennt (Thümmel's Wilhelmine, der Tod Abel's von Gesner n.), so giebt es auf der andern Seite ausch historische Romane (z. B. die angeblichen heitzugedichte von Friedu. Aug. Müller: Richard Läwenherz, Alfrenso 2a., die in den neunziger Jahren erschiesum), ja sogar modenne, wie Byron's Don Juan, Pusch-

fin's Cugen Onagin und Anbres ber Art, Die eine ftreng poetifche Form in Anfpruch nehmen.

Mun wird es aber wohl außer Zweifel fein, baß bie Poeffe, wenn icon fie, als ein Beiftiges, nicht an ben Buchftaben bes Metrums gebunden ift, und wenn freilich ber ichlechte Boet profaisch bleibt, er mag nun Berefüge gablen ober Berioden abhafpeln, bennoch gu ihren bochften und vollendetften Effecten fich auch ftets einer Sprache bedienen wird, welche, wie ja die Wiebergeburt im Schonen überall Aufgabe ber Poeffe ift, fo gleichfalls poetisch wiedergeboren und burch Abathmus. Bers und Reim über bas Gemeine erhoben, von ber Runft felbft zu ihrem eigenften Wertzeug gebilbet und geweibt ift. Wir muffen zwar gerabe beut zu Tage noch ein breites Berebe barüber horen, ob bies auch mirklich ber Fall, ob Bers und Reim nicht blog ein Ueberflug bes Lurus, fogar ein Sinbernig bes Effectes und ber Wahrheit, und ob namentlich nicht bas Drama in Profa bem Drama in Berfen bei Beitem vorzugieben Allein biefer Streit ift mußig; unfre größten Dich= ter haben ihn burch bie That gefdlichtet, Gothe und Schiller an ber Spige, Die nicht, wie unfre heutigen Boeten, ben bramatischen Bers fertig und mundgerecht vorfanden, sondern bie ben Uebergang von ber profaifchen zur poeilichen Sprache felbft mubfam machen und

mit eigner Anstrengung uns einen Boben erobern mußten, ben wieber zu verlaffen man uns heute überreben will.

Aber wie gefagt, biefer gange Streit ift beut zu Tage überfluffig und murgelt, wie fo Bieles, bem man ben Anftrich hiftorischer Rrifen zu geben fich bemubt, in ber That nur in ber Berfonlichfelt ber Streitenben felbft. Ober biefe herren, die jest so laut für die Brosa als die mabre Runft =, die mabre Buhnensprache eifern und mit ib= ren profaifchen Dialogen Die alte Raulbeit unfrer Schaufpieler, Die Schiller mubfelig übermunben, wieder mach fcmeis deln - was wetten wir, fie schrieben ungemein gern in Berfen, wenn fie - es nur konnten? Allein wie bie Natur fie überhaupt zu allem Undern ehe beftimmt bat. als zu Dichtern, fo hat fie ihnen auch bas Salent ber poetischen Sprache vorenthalten: es ift nicht Bahl, nicht Reflexion, nicht tieffinnige biftorische Erkenninif, daß fie ihre Buhnenftude in Profa fchreiben und die berartigen Stude ihrer Freunde vertheibigen, fondern die leibige Roth ift es, weil fie feinen Bers zu machen im Stante find. Exempla sunt odiosa.

Doch kehren wir von biefer Abschweifung zurud. Dies wollten wir fagen, baß ber hiftorische Roman in seiner weitern Entwidlung zum epischen Gebicht fich auch den äußern naturgemäßen Bebingungen beffelben, der gebundnen Rebe, fügen und demgemäß, mit der wachsfenden Reife der Nation und ihrer thatsächlichen epischen Kraft, auch äußerlich und vollständig zum wirklichen Epos reifen wird.

Denn mag allerdings bei ben einzelnen Individuen bas Talent als eine zufällige Gunft bes himmels, unabhängig von Geburt und Verhältnissen, eine schöne Wilkfür der himmlischen, erscheinen, so ist dies doch anders mit den Talenten, den Dichtern, den poetischen Productionen, die eine Nation als ein Ganzes erzeugt. hier hört die Wilkfür auf, wir sind im Stande, die nothwendigen Zusammenhänge zwischen dem gesammten Leben der Nation und ihrer Leistung in Wissenschaft und Kunst zu erkennen, ja wir sehen ein, daß auch die grossen Dichter einer Zeit und eines Volkes nur gleichsam die Blüthen sind, in denen das allgemeine Leben dieser Zeit und daß mithin nichts blühen kann, wozu dieser mutterliche Boden nicht fruchtbar und fähig ist.

Das Epos ift nun eine folche Blume, zu welcher unser modernes deutsches Dasein noch nicht reif ift. Ein Bolf, so lange ausgeschlossen von der unmittelbaren und selbstbewußten, selbstbestimmten Theilnahme an der Ge-

fcichte, fo mit gefchlognen Augen nur in bic Durchgrublung feiner felbft, in die Lyrif bes eignen Gemuthes vertieft, fann feine epifche Literatur, fann jum Sochften, wie allmälig in unfern Tagen bas hiftorische Ge= fühl, die politische Mündigkeit ber beutschen Ration fich ju regen anfängt, Anfänge und Ginleitungen ju einem fünftigen Cpos haben. Und diese seben wir benn nun eben im hiftorischen Roman. Also nicht erseben, wie man uns jest von ben verschiedenften Seiten ber einreben will, foll oer Roman une bas Epos; auch nicht. wie andre, jum Theil fehr achtungswerthe Forscher thun, find wir Willens, in ibm nur bie gerbrockelnden Trummer, ben profaifchen Ausgang und Endpunkt einer frubern epischen Literatur zu erbliden: es fommt ja ohne= bies bei jedem Bunkt nur auf bie Stellung an, ob wir ihn als einen Anfang ober ein Ende betrachten wollen und find wir unfere Theile, weil bie Geschichte fein absolutes Enbe fennt, immer viel mehr zu Erfterem ge-Demnach also auch in bem Roman, namentlich bem historischen, wollen wir vielmehr den Anfang und bas allmälige Werben unfere fünftigen Epos erfennen, nicht zweifelnb, baß, wie unser hiftorisches Dafein fich au voller barmonischer Gestaltung verklären wirb, fo auch bie Form bes hiftorischen Romans fich immer harmoniicher entwickeln, immer mehr fich mit ben Elementen

ber Kunft erfüllen und fättigen, nach immer vollstänbigerem fünftlerischen Ausbruck ringen wird: bis es endlich wieder basteht, in vollendeter Schönheit, in einer neuen Zeit, einem neuen Staate, unter einem erneuten, freien Bolke: bas neue epische Gebicht.

## Ricolaus Lenau.

Eine Charafteriftif.

Das Jahr achtzehnhundert und breißig, epochemachend für die gesammte moderne Geschichte, wie es ist, hat auch auf die deutsche Literatur einen sehr merklichen, sehr tiefgreisenden Einstuß geübt. Selbst, von der man es am Wenigsten hätte erwarten sollen, die deutsche Lyrif, hat von hier eine so umfangreiche wie nachhaltige Einwirkung, ja wir dürsen sagen; eine völlige Umwälzung und Umgestaltung erfahren. Schon das äußerliche Berhalten des Rublikums zur Lyrik wurde urplötzlich ein anderes. Während wir, in der Geschichte der zwanziger Jahre, mehr als einmal zu der Bemerkung genöttigt werden, daß, wenn das Publikum über seine Dichter klagt, als über Leute, die es nicht zu paden und zu ergreisen wissen, auch wohl die Dichter einigen Grund

baben, fich über bas Bublifum zu beklagen, bas fich nicht will ergreifen laffen, felbft nicht von einen fo außerorbentlichem Talent, wie (um nur Einen anzuführen) Blaten es unläugbar war: fo bagegen, feit bem Beginn ber breißiger Jahre, feben wir bas Publifum ben lyrifchen Dichtern fich orbentlich entgegenbrangen. Statt, wie sonft, die dargestreckte Sand kalt und gleichgiltig zuruckzuweisen, fturzt es fich feinen Dichtern jest freiwillig in Die Arme; fatt ber fruberen Laubeit jest enthuftaftische Bewunderung; fatt ber Rrittelei und Ungenugsamfeit jest sogar eine nicht ungefährliche Nachsicht und Ber-Selbst altere Dichter, benen es bis babin wöbnuna. nur in geringem Grabe gelungen, in die Nation einzudringen, sehen wir jest — und nicht etwa in Kolge neuer, zeitgemäßer Brobuctionen, nein: obne ibr Buthun und mit benfelben früheren Gebichten, bie bis bahin nur ein halbes Ohr gefunden, sehen wir fie jest auf einmal einen allgemeinen Siegeszug balten burch alle Gauen bes Baterlanbes, alle Bergen bes Bolfes. namentlich Uhland, beffen Thätigkeit allerbings weit vor die breißiger Jahre fällt, ber aber feine hauptfach= lichfte Wirtsamteit und feine allgemeine, für einen Dichter unfrer Tage gerabehin einzige Berbreitung erft in biesen letten Decennien, seit bem Jahre breißig, gefunben bat.

Aber noch mehr freilich traf dieser Sonnenblid der Wolksgunst diejenigen Dichter, die unmittelbar unter seis nem Strahle emporwuchsen — und wiederum keinen von ihnen mehr, keiner ward freudiger begrüßt, keiner liebes voller aufgenommen, als Nicolaus Lenau. Beweis dassür jene zahlreichen, rasch auseinander folgenden Auflagen seiner Gedichte; Beweis jene lebhaste Erwartung, jene freudige Spannung, welche jedem seiner neuen Werke, sobald davon im Publikum verlautete, vorherging; Beweis endlich diese tiese Trauer, diese allgemeine Wehklage, welche in diesem Augenblick, während der Krankheit des verehrten Dichters, das deutsche Baterland erfüllt.

Zwar, was beweist vies Alles? werben uns Einige einwenden. Schon schlechtere Leute, als Lenau sein mag, wurden von dem leichtbewegten, wankelmuthigen Publikum sogar mit noch größeren Zeichen der Theilnahme und der Verehrung. überhäust; noch viel geringere, ja geradehin die geringsten, die zweideutigsten Talente sind einige Zeit lang von der Lesewelt, wie man so sagt, verschlungen worden — was Alles entschebet das für ihren wahren, ihren kunstlerischen Werth? Was kummert die Kritik überhaupt, die unparteilsche, gerechte, die principielle Kritik — was kummert sie sich um die Meinung, welche das Publikum, das leidenschaftliche,

bewußtlofe, von einem Schriftfteller hegt? Sogar fteht bie Sache nicht bereits fo, daß, was bem Publifum gefällt, von ber Kritif verworfen wird — und umgetehrt?

Schlimm genug, wenn es fo ftanbe! Es wurde bas ben Beweis liefern von einer Zerriffenheit bes bffentlichen Bewußtseins, einer Verschiehenheit der Bilbung, jogar der Empfindungen, welche für das gefammte Schickfal unfrer Nation, ihre literarische wie politische Zukunft, nur wenig Gutes in Aussicht ftellte.

Allein bies beiseit, so ist doch viese Gunft, welche Lenau zu Theil geworden, diese Liebe, die man ihm widmet, diese Berehrung, die man ihm zollt, immerhin eine Thatsache, welche, wie alle übrigen Thatsachen, der Kritif verstattet sein muß, zu Anknüpfung und Begründung ihres Urtheils zu benugen.

Ja um bei bieser Gelegenheit einige Augenblicke babei zu verweilen: was ist es benn überhaupt mit dieser aristokratischen Berachtung der Menge, dieser großssinnigen Geringschätzung der öffentlichen Stimmung, welche, namentlich in jüngster Zeit, von einigen Seiten her so gestissentlich an den Tag gelegt wird? — Richts Gutes, dünkt uns, so wenig in literarischen, wie in allen übrigen Dingen. Das Urtheil, welches ein Schriftskeller in der öffentlichen Meinung, die Aufnahme, die ein Dichter beim Publikum sindet, wie viel Unsau-

teres und Unfreies zu Beiten barin mit unterlaufen möge, ist boch auf die Dauer weber etwas Zufälliges noch Wilkfürliches. Vielmehr, wie der Schatten, den ich werfe, wie wesenlos er an sich sei, doch nothwendig, untrennbar zu meinem Körper gehört, ein Bild, ein Abziß meiner selbst: so auch die Aufnahme, welche einem Dichter vom Publikum zu Theil wird, ergänzt gleichsam und vervollständigt erst seine eigene Erscheinung, sie ist die andere Seite gleichsam seines Wesens, das sich erst in Beidem, in Talent und Wirkung, That und Volge, vollständig entwicklt.

Allerdings ift andrerseits auch dies zuzugeben, daß der Standpunkt des Publikums, als ein naiver, nicht der unbedingt wahre, das Organ, mit welchem es auffaßt, nicht der denkende Geift, nur das bewegte Gemüth, sein Zwed und Ziel nicht der Begriff ift, sondern das Behagen, und daß mithin der Aritiker, der es unternimmt, dem Publikum seine Lieblinge begreislich zu machen, ihm gegenüber allerdings eine schwlerige Stellung haben wird, wiesern nämlich das Begreisen weder mit Lob noch mit Tabel, mit Gunst oder Ungunst zu thun hat. Dies aber in der That sind die beliebten Kategorieen, die gemeinhin als die einzig anwendbaren geleten, und an die unser Recenstranstalten das Publikum gewöhnt haben: lobt er ihn oder tabelt er ihn? macht

er ihn schlecht ober streicht er ihn heraus? Siehe ba die Axe, an der in den meisten Fällen das Interesse, welches das Publikum an der Kritik nimmt, sich dreht! die Pole, zwischen denen die Erwartung des Publikums schwankt, wo von Beurtheilung seiner Dichter, seiner Lieblinge die Rede ist!

Und war' es immer nur bie Erwartung bes Bu-Wer ber Mehrgahl nach bie Dichter felbft befinden fich auf bemselben Standpunkt; auch ihnen ift bie Rritit zumeift eine blinde Gottin - blind baber, weil fie Tod und Leben, Gutes und Bofes austheilt ohne boch zu feben, an wen und wohin; auch fle halten ben Krititer fur ben geborenen Erbfeinb, ben naturlichen Verfolger ber Boeffe ober — wie fie fich mit Wohlgefallen auszubruden pflegen — ber "Production," ber bie iconen, verbeifungereichen Gier austrinft, wie ber Ichneumon, fagt man, bem Rrofobil. baber, auf bie Unmittelbarteit ihrer Begeifterungen podenb, halten jebes Bebicht überhaupt für etwas Unbeareifliches, bas, wie in ber Etftase geschaffen, fo, ein wundersames Dofterium, nur in ber Etftafe fann aufgenommen werben. Diese verachten bie Rritit als etwas Profaifches, bas gang außer Stanbe, ben Dichter zu begreifen; biefe find es., von benen jene anmuthigen Stereotypwipe auf die Recensenten ftammen, die ihnen allzumal wie brummende, summende Käfer im Rosenbusch vorkommen. Andere, im löblichen Bewußtsein ihrer eigenen poetischen Unbefangenheit, dehnen den Anspruch der Unbefangenheit, welchen sie an den Kritiker machen, dashin aus, daß er — wie sie es nennen — tendenzstrei, ohne Farbe, ohne Richtung, mit andern Worten ohne System und ohne Philosophie sei: womit denn statt eisner wahren und selbstbewußten Kritik vielmehr jedem persönlichen Belieben, jeder Willkur der Neigung und des Jufalls das Wort geredet wäre.

Inzwischen wo, wie hier, Charybbls und Schla so bicht an einander grenzen und wo es unmöglich ift, bem Einen genug zu thun, ohne den Andern zu franken — was mehr? so suchen wir gerade hindurch zu segeln, vertrauend darauf, daß eine jede positive, geschichtliche Entwicklung nicht nur etwas Zwingendes, nein, auch etwas Bersöhnendes, Besänstigendes hat und daß endlich Niemand eigenstnuig genug sein wird, dem Kritiker als Bosheit in die Schuhe zu schieben, was sich, ohne sein Zuthun, vielmehr als Resultat einer geschichtlichen Entwicklung, eine Thatsache aus Thatsachen, ergiebt.

Sei uns diefer Weg, der sicherste ohne Zweisel, ja ber einzige, welchen die Kritik ehrlicher Weise zu manbeln hat, auch in Beurtheilung eines so beliebten, so hochverehrten — und eben darum so schwer zu beurtheilen-

١

ben Dichters erlaubt, wie Lenau. Jebes Dinges Begriff ift feine Geschichte: und fo, indem wir eine geschichtliche Entwicklung und Begrundung ber Lenau'ichen Dichtweise versuchen, sei es uns zunächst vergönnt, mit wenigen Worten an ben Charafter ber Beit zu erinnern, in welscher Ricolaus Lenau querft als Dichter auftrat.

Es mar bies aber, um es mit Ginem Worte ausaufprechen, die Beit bes erwachenden politischen Bewußt-Die Juliusrevolution, - ein Ereignif,, fo fcbien es, von einer fo feltenen biftorifchen Große, ein (wir wiederholen: so fchien es) fo glanzenber Sieg ber Freibeit, nicht Ordnung und Gefet auflosend, von teinen Greueln befledt, feiner Buillotine gefolgt, fonbern eben bas Gefet auf ben Thron ber Billfur fegenb, in ichoner Mäßigung nur fich felbft erfüllenb, ein Sieg ber Sumanitat, - bie Julirevolution, fage ich, unter biefen Umftanden, batte fich fogar von den Befennern ber fogenannten Legitimitat wenn nicht Buftimmung, boch Anerkennung erzwungen. Die Freiheit war, fo zu fagen, fo manierlich, fo zierlich zur Welt gefommen, ja felbft bie blaue Bloufe bes Arbeiters, an und für fich allerbings eine bebenkliche, eine unangenehme Erscheinung, war so raich wieder in ben hintergrund getreten gegen ben ichmargen Frad bes Burgertonigs und bie geftidten Uniformen seiner Abjutanten, bag es in ber That

bas Rathsamste schlen, bas sait aocompli anzuerkennen, und gelten zu lassen, was zu bestreiten gefährlich, vielsleicht sogar verderblich gewesen wäre. Der Eine Louis Philippe, der da in Paris auf den Thron gestiegen war, den Regenschirm unterm Arm und — ich weiß nicht was unterm Herzen, brachte unter Machthabern und Regierenden mit einem Mal lauter kleine Louis Philippe's hervor: man fand sich, mein' ich, mit der Freiheit ab, indem man ihr Raum zu geben schien, man ließ den Löwen Bolf ein wenig brüllen — qu'ils chantent, tant qu'ils paient! "Brülle er! wenn er nur sest sitt!" —

Den Bölkern bagegen (benn eine Täuschung ist ber andern werth) war die Julirevolution gleichsam ein Unterpfand, ein Symbol bessen geworden, was ein Bolk vermag, das seiner selbst bewußt wird und aus diesem Bewußtsein die stolze, ruhige Kraft zum Sandeln nimmt. Richt für sich allein, so hosste man, hatten die Männer des Stadthauses gestritten, nicht die französtsche Nation allein war es, "deren Charte fortan eine Bahrheit sein sollte" —: vielmehr ein allgemeines Ostern der Freisheit schienen diese drei Julitage werden, der Genius, der sich damals in die kampfersüllten Gassen von Paris niedergelassen — mit steghaftem Flug fortan schien er die ganze Welt durchrauschen zu wollen!

Daber bie allgemeine und plogliche Beranberung bes Standpunftes, ben die Politit bisher im Leben ber Boller, befonbers in unferm beutschen Leben eingenom-Nicht mehr, wie feit ben Befreiungefriegen, ift men. es bie unflare Sphare bes Gemuths, in ber eine romantifche Politif mit mittelalterlichen Rachflangen ihre boblen Blasen treibt; es ift nicht die traumerische Jugend mehr, Die an Staat und Staatseinrichtungen ein unverftanbenes Intereffe nimmt: bie politische Theilnahme ift mannbar geworben; Manner, Burger, Gemeinben feben wir zusammentreten gu gemeinsamer politischer Berathung; Bolfevertretung, bisher nur lau gefchatt, ja von bem Bolle felbst wenig gepflegt, gewinnt fich mit einem Male volle Anerkenntnig und fraftige Unterftubung; bie Befellichaft fogar in ber alltäglichen Unterbaltung fühlt bie Rraft, aus ihrer breiten, nichtsnunis gen Berftoffenheit in Botchen und Anetbotchen fich gur Theilnahme an der Politik zusammenzuraffen.

Man hat wohl versucht, diese allgemeinere Theilnahme an politischen Fragen, die wir als die nächste Volge jener Juliustage erkennen mussen, als etwas Unwichtiges ober gar Läppisches zu verdächtigen: es sei doch eben nur politisches Geschwäh, mit welchem Nichts geförbert werde; die vielgerühmte Freiheit sei den plaudernden Stuhern nur eben wie jedes andere Dämchen, welchem fie ben Gof machen, ohne herzensrührung, nur um bie Beit qu tobten.

Allerdings mogen wir bies nicht beftreiten : mas man Befellichaft heißt, hat immer nur gefchwatt und will nur ichwagen. Aber immerhin ift es, meinen wir, ein Unterfchied, ob fie ben bochften Intereffen ber Beit fo viel Reigung abgewinnen tann, bag biefe ber Begen-Rand ihres Gefchmätes werben, ober ob fie immer und ewig fich nur an hof = und Stadthiftorden ergogen will. - Noch Andere baben jene allgemeine Theilnahme nicht auf die Juliusrevolution als folche, als politisches Begebniß bezogen, fondern insofern diefelbe überhaupt ein Ereigniß, ja feit ben letten funfzehn Jahren bas ein= zige Ereigniß gewesen, welches, die Langeweile ber Thatenlofigfeit unterbrechend, bie mußige Menge zu Berwunderung und Reugier angeregt babe. Diese feboch, indem fle die Julirevolution herabfegen wollen, fpreden ihr felbit bie bochfte Bebentung gu, bie ihr beige= legt werben kann: benn also nur was in bas politische Leben, in bas Bollsbewußtsein machtvoll eingreift, ift überhaupt ein Ereignig, und jenen Stimmen, Die noch furz zuvor bie Reble einer Gangerin ober bie Babe einer Tangerin als Greignig proclamirten, ift bamit ibr Urtheil gesprochen. -

Babrend fo von Beften ber bas Erwachen bes politischen Bewußtseins wie ein leis erwachenber Frühlingsbauch in bie Bergen einzog, follte im Often (gleich als wollte bie Borfebung une ju Ermuthigung und Warnung eine vollständige Lehre geben) faft zu berfelben Beit Die Tragodie Bolens fich vollenden. Glaubten wir bruben in Franfreich ben beitern Beginn eines neuen, burch feine eigne Rraft flegreichen Bolfsthums zu ertennen, fo faben mir bier ben unrettbaren Untergang eines eblen ritterlichen Stammes, ber, weil er bie fittliche Rraft verloren, zu feinem eigenen Bewußtfein und bamit zu feiner Freiheit zu gelangen, von bem llebergewicht frember Gewalt gerbrochen warb. Und wie Mitleiben ftets einbringlicher ift und ftarter, als Mitfreude, fo mar es besonders bas Schicffal Bolens, welches bie politische Theilnahme in immer weitern Rreifen entzundete, Die fcblummernbe erwecte, Die fcwankenbe und zagbafte zu froblichem Betenntniß ermuthigte.

Alls sobann nach bem Falle Barschaus die fluch= tigen Bolen durch unsere Länder zogen, wie allgemein, die fernsten Gerzen wie nah verknüpsend war da das fromme Mitleid, das die Unglückseligen empfing! Wie viel wahrer, wie viel herzlicher und energischer, als eis nige Jahre zuvor, da es die Sache der Griechen galt, war ieht die Begeisterung, mit welcher Männer, Frauen, Kinder in Unterstützung und Pflege der Bedürftigen wetteiferten! Jeder einzelne Flüchtling, in der stolzen, ritterlichen Anmuth der polnischen Nationalität, erschien so
evel, so liebenswerth, daß in den warmen Gerzen der Menge keine Erinnerung an die Schuld der Gesammtheit
auftam, welcher sie als Opfer gefallen waren, und die
schwanken, sast entwöhnten Ideen von Vaterland und
Freiheit und Ausopferung, in diese edle Schmerzensgestalt der slüchtigen Polen verkörpert, eine neue und urträftige Lebendigkeit gewannen.

Mit biefem wurdigen Gehalt aber, ber burch bas ermachenbe politische Bewußtsein in Die Seelen unfrer Gebilbeten gefommen war (benn ber Natur unserer Buftanbe gemäß blieb bie große Daffe bes Bolts. auf welche nur das Unmittelbare wirkt, unberührt von biefen Reflexionen, Diefen Ahnungen und Bergleichen, gu benen die Gebilbeteren fich genothigt fühlten), mußte auch die Boeffe eine andere werben. Die unbefangene Innigfeit ber Uhland'ichen Mufe mit ihrer Nachahmung verflungener Bolfsthumlichfeit, ihrem engen "wurtemberger Recht" konnte ber weithingreifenben Sehnsucht nicht genügen; Rudert batte ben machtvollen Rlang feiner geharnischten Sonnette gegen ben morgenlanbischen Buft ber Makhamen vertauscht; Beine aber und ber gangen Genoffenschaft ber jungen Romantiter, als ben

letten Sprößlingen jener Poesse ber Willfur, bes Romanticismus überhaupt, macht es bas Regative ihres Princips, bes Wiges in abstracto, unmöglich, noch ba eine wahrhafte Geltung zu behaupten, wo mit ben positiven Begriffen ber Freiheit und ber staatlichen Sittlichkeit eine Erfüllung ins Leben gekommen ift.

Rur im Borbeigehn fet bier angebeutet, wie por fechzig Jahren abnitche Ereigniffe, als welche jent im Gefolge ber Juliusrevolution bas politische Bewufitsein unfere Boles emancivirten, ber Beginn nämlich ber frangbfifchen Revolution und die Revolution bes Geiftes burd Rant, und bie groffartige, bem bamaligen beutfchen Wefen durchaus angemeffene, die hochften Intereffen jener Beit mit leibenschaftlicher Liebe erfaffenbe Dichtweise Schiller's hervorgebracht; wie bann bie Romantifer es waren, welche Schillet feinen Lorbeer gu entreißen trachteten, und wie jest, burd feine ber glangenben Bointen befriedigt, in benen ber Itomauticismus in feiner raften und übetrufchenben Entwicklung fich abgemubt, unfer Bolt, feiner fittlichen Tiefe gemäß, aufs Nene nach Dichtern begehrte, Die, wie Schiller feine Beit, fo jest ben geiftigen Gehalt ber Gegenwart poetifch verklaren möchten. Ein folder Dichter nun fcbien uns in Nicolaus Lenau zu werben.

Bwei Umftenbe waren es zunächst, welche, wiemobl fie angerlicher und fast zufälliger Ratur febienen, bennech im Publikum fogleich ein gunftiges Borurtheil für ibn ermectten. Buerit, bag biefe Gebichte aus öfterreichischem Lande famen. Satte man fich boeh gewöhnt, Defterreich ausgeschloffen zu benten von bet geiftigen Kortbewegung unfrer Beit: und freillch, was bis babin numeift von Erzeugniffen öfterreichischer Boeffe zu uns gebrungen war, jene fettwangigen Spage eines Caftelli und Anderer, ließ wohl viel leibliches Wohlbehagen, aflein wenig gefftige Cultur vermuthen. Solcherlei argmobnische und abgeneigte Gebanken waren besonders in ber jungften Beit, ba in Folge ber politischen Anregung Wenth, Aufgabe und Bebentung ber einzelnen beutichen Staaten und vornamlich ber Begenfas amifchen Defterweich und Preusen mannigfach erwogen warb, gegen Defterreich baut geworben. Und gerabe aus biesem Utovien nun bes Stillfands und ber Geiftesmüdigfeit maren und die mutbigen Rlange ber Grun'ichen Muse berübergefommen! von bier fam nun auch Benau, ber, wie Grun, Die Freiheit offen im Banner trug! Gin freudiges Bebagen, eine muthige Soffnung word baburch in den Bemuthern mach: Die geiftige Bewegung hatte fich nicht Stillftanb gebieten laffen von ber schwarzgelben Mauthlinie; auch bruben hatte fle ihre Sprecher gefunden, Die

voll und frei, fogar nicht ohne alle Gefahr perfönlicher Biberwärtigkeiten, die neue Bildung bekannten: und so wurden diese frischen Lieber wie ein munterer Lerchengefang begrüßt, der den flegreichen Feins des alten trü-ben Winters, den jungen Erikbling, verkindet.

Sobann verlautete schon bamals in ungewissem, gern vernommenem Gerüchte, daß hinter bem bescheibenen Ramen Ricolaus Lemau's ein Glieh der öfterreichischen Aristokratie, ein Evelmann (Riembsch von Strehlenau) sich verherge. Anch vies, daß ehen die Hochgestellten der öfterreichischen Gesellschaft die Organe der sortschreitenden Bewegung wurden (benn auch Auerdperg's Autorschaft war nicht lange ein Webeimnis geblieben), dünste ein meuer Armundh, eine neue frohe Büngschaft für die alle mächtige Gewalt sunes gemeinsamen Bewussafeins, das mit immer kräftigeren Aulsschlägen die Gerzen aller Guten und Besten zu erweitern und zu erwärmen schien.

Ungleich wichtiger jedoch, als viese beiden Mackfichten auf Lenau's bürgerliche und gesellschaftliche Stellung, däucht und ein Drittes, weiches nur benen, die im Aeuperlichen eben nur das Aeuferliche zu erkennen vermögen, nuwichtig erscheinen kann: das magyantsche Einent, weichem, wie alle ungavischen Edelleute, sei es durch Abfiammung, sei es durch Angewöhnung, Nicolaus Lenau angehört. Sogar in diesem Magyanischen seiner Matur gfauben wir ben Schläffel feines Berftanbniffes übeehaupt zu finden: weshalb es uns gestattet fei, einige Augenblide bei biefem Puntte zu verweilen.

Auf der Grenzmark des Morgen = und Abendlandes gelegen, bilbet Ungarn gleichsam bas Außenwert, auf weldem die Rampfe mifchen Cultur und Barbarei in blutigen Scharmuteln ausgefochten murben. bier finb Gunnen, Avaren, Mongolen, Türken in oft wiederholten Urberfchwemmungen eingebrungen; aber ibre Fluthen verliefen fich, wenn auch nicht ohne bem Boben, auf weldent ibre wilbe Stromung fich getummelt, manche unverwischbare Spuren einzuprägen. Der Magpare allein bat fich ale herr behauptet: morgenlandifchen Stammes, boch vom wohlwollenden Schickal fruh aufgenommen in bie Gemeinschaft driftlichen Staatenlebens, bat er in jahrhundertkangem Rampfe biefen Boben, ben er inne bat, mit feinen weiten grunen Ebenen, ben umbufchten Rebenhugeln, ben goldhaltigen Grunden gegen die rubelofen Anariffe ber Türken vertheibigt.

Die gewaltsame Anstrengung bieser Kampfe nun, ans benen sie endlich, wenn auch nur burch ben Beitritt beutscher Kraft, siegreich hervorgegangen sind, hat bei ben Magyaren ein Bewußtsein polischer Geltung, einen Freiheitstolz möchten wir sagen, hinterlassen, ber auch, nachbem Ungarn in ben Berband ber öfterreichischen Staa-

ten aufgenommen worden, ihnen eine freie Selbstftändigteit erhalten hat. So, von Saus aus ein Bolt der Roffe, stolz, lebhaft, ritterlich, fühlt der Magyare mit tedem Bewustfein sich zugleich als Eroberer, dann als steghafter Bertheidiger des eroberten Landes, deffen er noch heut in dem stolzen Gefühl stets erneuerter Errungenschaft mit einer Art bräutlichen Ungestüms genießt.

Denn nur gering ift die Bahl gefchloffener Dorfer und Stabte, ber wir in ben magbarifden Stricen Ungarns begegnen: der größte Theil der korn und weldereichen Ebenen liegt offen mie ein weiter Tummelplat für ben nomabischen Uebermuth ihrer Bewohner; Scheuern, Spelder und Ställe verschmabend, vertrauen fie ber eigenen Obbut ber Natur, bem freien Gimmel ihre Ernten, ibre Borrathe und ben Reichthum ihrer Beerben an. Und wie ber Magbare in biefer unverfümmerten Freibeit feines Landes genießt, fo bat er fich auch in feinem lodern burgerlichen Berband eine Freiheit bewahrt, bie fast an ben gesetlosen Austand ber Willfür grenzt. Reine jener polizeilichen Ginrichtungen, Die uns nothwenbig verbunden bunten mit ber Sicherheit bes Lebens, läßt ber Magyare fich beschränken: felbft bie Boefie bes Rauberlebens bat bei ibm noch nicht nothig gehabt, fich in die vergriffenen Bande der Leibbibliotheken zu fluchten, fie waltet frei im Lande, und erfüllt die finftern Schluchten bes Bakonphalbes und die sagentelchen Ufer bes Balator mit immer neuen Abenteuern. Dem Ranber nach-Rebeit, begegnet und auf feiner ewigen Flucht ber manbernbe Bigenner, mit bem morgenlanbifden Schnitt bes Befichtes, ben brennenven Augen, ben gebeimnifvollet Nangen ben Magnaren an bie gemeinfame Wiege im Drient erinnernb. In weiteren Areifen fobann, bas Gentraffgebiet ber magnarischen Site umgebend, wohnen Slawen, Glowaten, Wallachen und Serbier und bie in tage Kiden Rampfon auf Krieg und Steg angewiesenen Bewohner ber Militärgrenze. Alle viefe, in buntem Boltergemifich, geben bem gefammten ungatifchen Leben eine Barbe ber Urfprfingtichteit, wie fie in Diefem Dafe aufer Ungarn tein anderes Grengland feben laft. Unter ihnen Allen aber maltet bei Magnare allein mit angeborenem folgen Sethfigefühf: benn et allein fühlt fich als Etoberer, Bertheibiger, Gebieter. ---

Aber mitten in bissed magyarische Leben hinein streckt num das germanische Princip seine weltumschlingenden Arme. Bicht nur, daß schon seit Jahrhunderten deutsche Ansievter sich in Ungarn niedergelassen, und mit der bem deutschen Wesen eigenthümlichen stegsgewissen Ansbauer sossen sons gefaßt haben in dem wilden Visterstruder, so daß der Magyare schon seit Langein genöthigt war, in Allem, was Alderbau und Landebenium überhaupt angeht, die

Sache, oft fogar mit bem Ramen, von bem fledfigen und erfindfamen Deutschen zu entlehnen; nicht nut, daß burch Deutsche bie Grundlage ber neuen Beit, ber Protestane tismus, in Ungarn wenn nicht bie Gerrschaft, boch Anerfennung und gefehmäßiges Balten erlangt bat; baß emblich felbst in ber magvarischen Ganvillabt Ungarns. unier ben Eblen und Groken bes Lanbes, bentiche Sprache und beutiche Literatur einheimisch geworben find: auch ber Smat, welcher Ungarn por ber Uebermacht ber anbrangenben Türken gerettet und es jest in feinen weiten Berband aufgenommen hat, ift ein beutscher. Und wenn ber Magyare in Ungarn felbft nur bie großartigen und wohlthätigen Einfluffe bes bentichen Brincips (und auch Diefe, feiner Ratur gemäß, wicht ohne Wiverftreben) auf fich wirden läfft, so wird ibnt brüben in When, wohin ber reiche Glang bes faiferlichen Gofes ben auf Rleiberpracht und buntes Gefchmeibe folgen Magnaren ruft, in ben Rangleien ber Dofburg, in ber Swiefiburgerlichkeit ber wiener Gesellschaft auch bas Befrembige und Beengenbe bes beutichen Wefens nicht entgeben. Go. babeim wie braufien, fühlt er fich immerlich bennrubiat und beängfligt burch bas beutsche Wefen, bas ihm bie farbenreiche Urfprunglichfeit feiner Buftanbe gu truben fceint; er fühlt, bağ er fich ihm nicht entrieben fann und bağ auch an ihm bas mabrhaft Welterobernbe bes germanifchen Geiftes fich bemähren wird; aber nur ungern und nur mit Wiberstreben wird er fich von ihm bewältigen laffen.

Alle biese Elemente nun, welche wir hier mit ftachtiger Sand zu umzeichnen versucht haben, finden wir in Ricolaus Lenau wieder: und ift es anziehend zu sehen, wie mit ihnen die Ansprüche und Bedürfnisse unserer Beit bis auf einen gewissen Punkt hin sich glünklich begegnen, wie aber im weiteren Berlauf es eben Lenau's magyarische Natur ist, welche ihn in der vollkommenen Durchbildung zum Dichter seiner Beit mannigsach aufzählt und behindert.

Wir baben oben bie Beit, in welche Lenau's erftes Auftreten fällt, burch bas Erwachen bes politischen Be-Diefem gemäß ift es bie politi= wußtseins darafteriffer. sche ober liberale Richtung seiner Muse, die ihm zuerst bie Bergen bes Publikums gewann. Dieses Bolitische. biefe Freiheitefreube (wie wir es nennen burfen) tritt bei ibm um so liebenswürdiger auf, als fie ein feiner Ratur Angeborenes, Gelbfteigenes ift, in nichts verfummert burch die kunftliche und abfichtvolle Verftimmung ber sogenannten jungen Schule. In seinen Anfängen freilich fehlt bem poetifchen Ausbrud biefer Begeifterung auch nicht jenes boble renommistische Wesen, bas nun einmal bas Erbtheil aller Jugenb, also auch ber jugenb=

lichen Freiheit zu sein scheint. Unter viese frühesten Jugendgebichte werben wir 3. B. jene "Dbe an einen Tyrannen" rechnen mussen, die wir in der ersten Ausgabe der Gedichte finden (S. 214), und die durch die hohle Aeußerlichkelt ibrer gespreizten Rebensarten uns sehr leba hast an Schubart's Rodomontaden erinnert:

Eprann! Des Blutes, welches in Schlachten Du Bergoffen falt, bas rauchte vom Genkerbeil, Das, Deinen Qualen zu entrinnen, Stromte Dein Sklave mit eigener hand hin:

Des Blutes foll ein jeglicher Tropfen einst Bor Deinem Aug' in strasenber Ewigfeit Aufschaumen, schwellen zum Bulkane, Der von ben Seligen ftreng Dich scheibet!

Aber bie angeborene Gesundheit unsers Dichters ließ ihn nicht lange in dieser nebelhaften Sphäre verweilen, und es ift bedeutsam für die Entwicklung Lenau's, daß eben biese Obe aus den späteren Ausgaben der Gedichte ausgemerzt ward: wiewohl auch hier noch Gedichte von ähnlicher Wesenlosigkeit begegnen (vgl. S. 222, 224).

Wir haben bem Dichter Glück zu wünschen, baß gerabe in seine Entwicklung jene polnische Ratastrophe stel, die — den Untergang eines benachbarten, durch mannigsache Bezüge nahstehenden Bolkes herbeischerend — wie ein plöglicher Sonnenstrahl Lenau's poetische Reise gezeitigt hat. Hier sand die junge Begeisterung Stoff

und Raum, fich plastifc zu geftalten: wobel bie nachbarliche Kenninif der polnischen Zuftande, thres Bobens und ihrer befondern Farbung beit Dicter traftig unterftupte, indem an ber Wahrhaftigkeit biefes Erlebten Die ungewiffe Stimmung ber früheren Bebichte wie ein leichter Rebelhauch gerrann. Bie febr biefe Bolenlieber ber erregten Stimmung ber Beit entgegenfamen, brauchen wir nicht mehr zu ermahnen; burch fie besonders murbe bie Reigung bes Bublifums erworben und begrundet. wir mochten ben Rlang biefer Lieber einem Bauberglodden vergleichen, bas, mo es tont, alle Bergen gu marmem Mitgefühl erwedt. Dag aber ber Diepter auch später weber Kraft noch Luft verlor, biefen Ion angufchlagen, beweift uns jene "Rachtliche Fahrt," bie wir noch in ben neuesten Gebichten lesen: ein Schlitten. in wilber Baft bie befchneiten Balber Bolens burchfturment, Roffe und Führer von bungrigen Wolfen bebrobt. angegriffen, fast ihnen erliegenb: nur ber innen fint, ber Wopewode, bleibt regungelos in ber brangenben Tobesnoth: benn er ift schon tobt! eine Leiche, erschoffen im Duell von feinem Tobfeind, bem Ruffen! Und fo geha Die Fahrt fturmifch weiter:

Der Wind erwacht und raffelt an der Föhre, Das Glöcklein schallt, es dunkelt vor den Roffen, Am himmel zieht der bleiche Mond verbroffen Den Wolkeumantel zu, als ob er frore. Das mahnt une an bie Traume eines Egaren, Der gerne möcht' in vointernachigen Stunben, Das Ruhmesglödlein an fein Rof gebunben, Das tobte Bolen burch bie Saibe fahren.

**(5.** 84.)

Diese meisterhafte Bendung des Schluffes, das Ereignis bes Gebichts aus dem Zufälligen und Anekotenhaften erhebend, ift von außerordentlicher Wirkung und höchst harakteristisch für Lenau's Talent und Auffaffung im Allgemeinen.

Auch in biesen Polenliedern ift es interessant zu sehen, wie die reisere Bildung des Dichters ihn in sich immer klarer und fröhlicher macht und dem wahrhaft Poetischen immer näher befreundet. Jenes lebensvolle, in frischestem Takt sich frei bewegende "Lied in der Schenke" schloß in seiner ursvrünglichen Gestalt mit dem herben Wiston eines wilden und bittern Fluches:

> Aber kommt die Rache nicht, Mag der Bogel mit dem Halme, Was da ledt im weiten Licht, Sterden in des Fluches Qualme, Und die Sonn' erftide brin, Das die Erds fcheide hin!

> > (Geb. S. 18.)

Diese Strophs sehlt in ben neuesten Ausgaben, so baß jest nichts mehr bie muthige, hoffmungswolle Wegeisterung vieses Redes fibri:

Rasch aus Schnee und Eis hervor Berben bann die Gräber tauchen, Aus den Gräbern wird empor himmelwärts die Schande rauchen, Und dem schwarzen hauch der Schmach Sprüht der Rache Flamme nach!

(S. 144.)

Micht so gludlich im Schluß und auch in seiner ganzen Vorm minder zusammengehalten und wohlgestaltet find bie "Zwei Polen" ber späteren Sammlung (S. 51); immer indes werden wir Lenau's Polenlieder zu bem Be-beutenbsten und Besten zählen durfen, was von poetischen Erzeugnissen jene Zeit hervorgebracht hat.

Sewannen nun biefe Polenlieber unserm Dichter rasch und entschieben die Liebe zahlreicher Gleichgestunten, und war auch die restectirende, ssinnige Weise, in welcher durch andere Gedichte der Hauch der Freiheit weht, wiewohl weniger poetisch, so doch der deutschen Weise nicht unangemessen: so half, in weiteren Kreisen ihm Gunft und Theilnahme zu erwecken, dem Dichter nicht wenig das Neue und Fremdartige in dem Landschaftlichen und Localen seiner Gedichte. Jene weiten ungarischen Steppen, die flüchtigen Rosse mit ihren schmucken, stolzen Reitern, der geheimnisvolle Zigeuner, der frohe, freie Räuber in seiner einsamen Waldesnacht — das Alles erregt uns ohne Weiteres einen ahnungsvollen, süsbehaglichen Schauer.

Inbem baber Lenau, bem bies ein Gelbfigeschautes, Gelbfierlebtes ift, biefe reiche Scene als fein Eigenthum, als einen Schat gleichsam betrachten barf, beffen poetischer Bermefer er ift, fo wird er schon burch bas Bikante, bas bie Reugier ftachelt, auf manche Lefer eingewirft haben. Das Neugerliche ber Scene allein macht es freilich nicht, und wem die Natur das innere poetische Auge nicht erschlossen, ben wird es so wenig forbern, in Ungarn ober Griechenland ober auf welchem poetlichen Theater fonft geboren ju fein, als es unfern Buftenfangern belfen fann, wenn fie "gelehnt an eines Bengftes Bug" ober gar auf fchlankem Rameelhals fich wiegend, ihre Luftreise nach beiben Indien unternehmen. — Auch bier bat Lenau, begunftigt burch seine magyarische Ratur, fich balb ben leeren Anfängen bes Aeußerlichen, wie wir fie etwa in "Abendheimkehr" (1. Aufl. G. 19) finden, entzieben Wir haben oben angebeutet, mit welcher brautlichen Liebesluft ber Maghare feines Lanbes genießt. Bon biefem innigen Busammenleben mit ber Ratur feben wir in Lenau die gereifte Frucht, insofern es ihm auf eine neue und burchaus gludliche Beise gelungen ift, fich in Die Natur hineinzuleben und bie Innerlichkeit feines Bemuthe fo mit bem Aeußerlichen ber Natur zu verweben und zu verwachsen, bag Beibes nun ein gemeinsames Neues wird. Auf biese seine Beise burfen wir eines feinar Gebichte anwenden, in welchem er bas Unwesen unfver jungen Bilberbiener versvottet bat:

> Was Ihr Bilb nennt unverständig, In nur Gleichnis falt und hohl, Wo ber Geift nicht ein Symbol Mit ber Gprache zeugt lebendig u. f. w.

(Meuere Geb. S. 329,)

Durch dieses Ineinauderbilden des Innerlichen und Neusperlichen erhalten Benau's landschaftliche Schilderungen ihre Würde und ihre Bedentung: durch das Gemüth, mit dem er das Starre und Zufällige der Natur zu schmelzen und zu veredeln weiß, erfreuen uns seine Geldes bilder, erfreuen uns Gebichte, die, wie die "Werdung" (1. Aufl. S. 22), vor Allem die prächtige "Geldeschenke" (S. 199), oder unter den neueren Gedichten der "Stepser Tanz" (S. 66) und "die drei Zigeuner" (S. 67) und ebeuso anmuthige, wie lebendige Bilder einer reichen, susmben Belksthämlichkeit geben.

Erwägen wir nun, daß das Aublitum schon von den Romantitern her an Waldnacht, Blätterrauschen, Inger - und Zigeunerleben gewöhnt war, daß es aber an dieser Absichtlichkeit des romantischen Dämmerwesens kein gesundes Behagen hatte fassen können, und daß es das her mit voller Freude Lenau's Malbeinsamkeiten begrüßte, in denen nicht spukhafte Einstedler, heilige Bonisage, stache Mägdlein sich umtrieben, sondern rasche, lebens-

fraftige Gestalten, beren Wahrheit man frohlich fühlte:
— so feben wir auch hier wieder, wie Lenau's Mitgift magyarischer Abstammung ben Bedürfnissen und Wünschen ber Beit entgegenkam.

Meberhaupt ware es intereffant, ju untersuchen, welche Ralle bas Landschaftliche ober vielmehr bas Hineinlegen bes Gemuths in die Natur als ein Sombol unfrer inneren Buffande in ber Entwicklung ber Boeffe Wie wenig biefer Sinn bei ben Alten erschloffen īvielt. mar, ift mehrfoch erwähnt morben; es genüge bier, bamit wir aus ber jungften Entwicklung ber beutschen Dichtung nur Eines berporbeben, an Schiffer zu erinnern. der mit berfelben Engegie, mit welcher unfere beutigen Dienter bie Matur burdbringen, Die Geschichte burchbrang und auß ber Geschichte menschlicher Buftaube ben Bilberschmud und die sombactere Kulle nahm, beren feine reflectirende April bedurfte, - und wie, während bie breiten Lehrgedichte geschwätiger Naturbeschreiber, benen die Natur eben nur ein Meugerliches blieb, allgemach verflangen, ichen damals Gothe fein unpergleichliches Mondlied bichtete: "Fülleft wieder Berg und Thal ftill mit Nebelglang!" Erft unferer neueften Beit war es aufbehalten, Die Natur vollständig durchbringend, fie felbft in ben Beift aufgus nehmen und foldergeftalt in Die Boeffe einzuführen. Bon biefem Befichtspuntt aus barf man Lenau's Bertiefung

in die umgebende Natur eine hohe und in gewissem Sinne universale Bedeutung nicht versagen. —

Wenn es nun hienach gelungen ift, zwei vorzugliche Richtungen ber Lenau'schen Boeffe, die politische nämlich ober liberale und jene andere, die wir mit furgem. wenn auch falichem Ramen als die landichaftliche bezeichnen wollen, aus ber Anlage feiner magbarifchen Natur abzuleiten: fo fceint es fcwierig, eben baber ein brittes Element zu erklaren, bas mit merklichem Uebergewicht in Lenau hervortritt und bas überhaupt in Frage ju ziehen nach ben Neugerungen unfere Dichters etmas Difliches hat und faft Behaffiges. Wir meinen jene Melancholie, jenes Berfunkensein in Schmerz und Traner, jene Rlage, bie fich oftmals zu lautem 3ammer fteigert und bie fcon oberflächliche Beurtheiler als etwas Wesentliches der Lengu'schen Boefie erkannt, burch bas er allerbings bei einer gewiffen Stimmung ober Berftimmung unfrer Beit mag Unflang gefunden haben.

Denn in die thränenreiche Willfur des Gefühls hatten ja die Romantiker sich gerettet, und heine, welcher nöthig war, um die Richtigkeit dieses Princips an sich selbst barzuthun, hatte in nothwendiger Consequenz den Schmerz zum Wis gemacht. Das Publikum war daher bereits gewöhnt an diese jammervollen Verstimmungen; ja hatten selbst ältere Manner (wir benken dabei an den weiden, weibifden Gent, ben Bogling bes Romanticismus) fich burch die freche Energie ber Beine'ichen Art' betauben laffen, fo war fie auf's Sochfte willtommen ber fcwantenben Unflarbeit ber beranwachsenben Jugenb. wie es benn auf lange binaus bas 2008 unfrer jungen Leute fein wird, eine Beit lang Beinisch zu benten und zu fühlen. - In Lenau find es allerbings feine Bieberflange Beine'scher Frivolität, bie und verleben, und wir find burchaus geneigt, ihm zuzugestehen, was -er in fconen und wurdigen Borten von bem Rritifer forbert:

Benn gegen falfden Somer; Du Dich ereiferft Und Thranenfunftelei, fo haft Du Recht. Doch haft Du mas von einem Genfereinecht, Benn Du mit Spott ben wahren Schmerz begeiferft. Berfolge ruftig, wo Du famft, bie Ligen, Die Bahrheit ehre; ift Dir wohl ju Duch, So follft Du zügeln Dein vergnügtes Blut. Und jur Gefundbeit nicht die Robeit fügen. Auch Freuden giebt es, bie nur Freuden icheinen. Und mehr vielleicht, als Schmerzen, bie nicht wahr; Bem Luft blubt, lache; traure, wem fie bar, Und ift's ein Dichter, mag fein Lieb auch weinen. (Reuere Geb. S. 310.)

An die Birflichkeit seiner schmerglichen und truben Stimmungen also glauben wir; woran wir aber nicht glauben, bas ift, bag bie Boefie wie eines jener Rlageweiber fei, bie mit gerrauftem haar, Die Brufte folagend, ihr lautes Webgeschrei als einen Schmud feierlicher Bestatungen barbringen.. Aller Schmerz, meinen wir, ist nur ein Bereinzeltes, Bergängliches; die Macht ber Poesse aber ist es, daß sie durch dies Bergängliche ber Trauer das heitre und ewig wandellose Licht des Allgemeinen, das ist Gottes, hindurchscheinen läst. Nur dieser verklärte, dieser schmerz, welcher durch Ehränen lächelt, hat poetische Geltung. Wie möchten wir uns anders auch geneigt fühlen, die Thränen des Dichters mitzuweinen und unser Selbst zu schmerzlicher Erschltterung ihm hinzugeben, wenn es bei diesen Thränen, diesem Schmerz, dieser vergänglichen Trübung sein Bewenden haben sollte!

Lenau hat lange zu fampfen gehabt, ebe er über biefe abstracte Berganglichkeit hinausgefommen :

Horch' ich hinab in meines Busens Tiefen, "Bergänglichkeit!" klagt's hier auch meinem Ohr, Wo längst ber Kindheit Freudenkläng' entschliefen, Der Liebe Zaubersied sich still verlor; Wo bald in jenen Seufzer bang Hinstirbt der letzte frohe Klang.

(Geb. 2. Aufl. S. 217.)

Bergänglichkeit! wie rauschen beine Wellen Durch's weite Labyrinth bes Lebens fort! In beine Wirbel flüchten alle Quellen, Die baut fein Damm entgegen fich, kein Gort!

Es braust in meines Hergens wilbem Taft, Berganglichfeit, bein lauter Rataraft!

<sup>(</sup>Geb. 1. Aufl, S. 169.)

Darum erscheint ihm bas Leben auch als ein Sitles und Michtiges, welches von fich zu werfen wohl ein wunsschenswerthes Loos:

Eitles Trachten, eitles Mingen Frift bein Bischen Leben auf, Bis die Abenbgloden Uingen, Still bann fleht ber tolle Lanf.

(Geb. S. 20.)

Ift's nicht eitel und vergebens, Lieben Freunde, faget an! Durch den Wüstenfand des Lebens Sich zu withlen eine Bahn? Streut auch unfer Kuß im Staube Spuren aus von seinem Lauf, Gleich, wie Geier nach dem Nande, Kommt ein Sturm und frift sie aus. (S. 47.)

In dieser Misstimmung, boppelt gefährlich, weil fie fich nirgend bis zur Energie eines Widerstandes, und mar' es ber eitle Widerstand ber Berzweiflung, ermuthigt, verschmäht er benn auch die Hoffnung, die ben bedrängten Dichter aus dem Trüben und Missichen des Augen-blids in eine hellere Zufunft verweisen will:

Hoffnung! laß allein mich wallen, Saufle nicht um meine Bahn!
Deine Sterne find gefallen,
Und mich täuscht kein holder Wahn! — —
All' dein Wort ift Windesfächeln;
Hoffnung! bann nur trau' ich bir,
Weisest bu mit Trosteslächeln
Mir des Todes Rachtrevier! (S. 125. 127.)

Die Soffnung, eine arge Dirne, Berbuhlte mir ben Augenblich, Bestahl mit frecher Lügenstirne Mein junges Leben um fein Glad. Run ist's vorüber; in ben Tagen, Als ihr Betrug in's herz mir schnitt, hab' ich bas suße Kind erschlagen, Und mit bem Leben bin ich quitt.

**(6.80.)** 

Selbst die allgemeinste Hoffnung auf ein gerechtes und versöhnendes Jenseit, in bessen sehnstücktige Erwartung der "Todesmüde" (S. 157.), meinten wir, sich um so williger retten wird, je weniger er hier bereits die end-liche Bersöhnung allen Zwiespaltes sinden konnte, bietet ihm keinen Boden, in welchem er mit fröhlichem Muthe wurzeln mag:

Mir gilt es gleich,
Db Leben — Tob — im Schattenreich!
Strahlt jenseits auch ein milves Licht,
So fehlt gewiß ber Donner nicht,
Der, was das Licht in Liebe hegt,
Mit seinem Jorne niederschlägt. — —
So lang dies Herz auf Erben schlug,
Hab' ich erlebt genug, genug,
Um ein Bergehen, ein Berschwinden,
Ein Loos der Schnsucht werth zu finden. — —
Doch ist es anders mir beschlossen,
Wird drüben neu mein Leben sprossen:
Werb' ich gelassen, ohne Jagen
Auch meine Ewigkeit ertragen.

(S. 170. 171.)

So kann es benn auch nicht fehlen, bag unfer Dichter enblich in jenen melancholischen Gigenfinn, jene fataliftische Caprice unfrer Weltschmerzbichter hineingerath, welde von vorn berein Schmerz und Qual als ein ihnen zustehendes Recht und Eigenthum mit eitler Absichtlichkeit für fich in Anspruch nehmen:

Du geleiteft mich burch's Leben, Sinnenbe Melancholie! Mag mein Stern fich ftrahlend heben, Dag er finten - weicheft nie! **(S. 106.)** Berein, berein, bu finfterer Befelle! Du bift in meiner Bruft fein neuer Gaft, 36 öffne bir bie trummervolle Belle, In welcher bein Geschlecht icon oft geraft. .(S. 84: veral. 172.)

Deine Braut heißt Qual — ben Segen Spricht bas Unglud über Euch! (S. 50.)

Aber wie hier ber Dichter fein Element, bas Schone, verlaffen bat, fo verläßt, in gerechter Vergeltung, auch ihn fogleich jenes inftinctartige Gefühl bes Schonen, bas bem Dichter eigen ift, und felbft fein Ausbrud, fonft ebel und rein, finkt bier balb in leere Phrasen,

> (Am Strand bes Lebens irr' ich, ftarre bufter In's Tobesmeer, umballt von Rebelflor, Und immer wirb ber Stranb bes Lebens mufter, Und höher schlägt bie Kluth an ihm empor.

u. s. w. S. 78.)

balb zu widerwärtigen Bilbern herab. (S. 92. 102. 110 112. 134.)

L

Auch bem unbesangensten Lefer muß hier die Frage aufstoffen, was den Dichter zu diesen endlosen Klagen besechtigt und was Ungeheured Welt und Leben gegen ihn verbrochen. Sogar diesem wird es auffällig sein, daß aus den Lenauschen Liebern selbst sich nichts nachweisen läßt, was man wie eine Berechtigung dieser trübsten Lesbensansicht deuten dürste. Der Tod eines Fraundes, die Untreue einer Geliebten, Dinge überdies, an die sämmtliche Lyrifer, von Urzeiten her, uns gewöhnt haben, werden wohl erwähnt; doch nicht einmal der Dichter selbst stellt sie als die Quelle dar, welcher seine Thränen entssießen.

Bielmehr es ist eine allgemeine abstracte Berstimmung, ein Schmerz, ber keinen anberen Grund, keine anbere Quelle zu haben scheint, als sich selbst; es ist ein tieses, unheilbares Gefühl von der allgemeinen Vergäng-lichkeit aller Dinge, eine (möchten wir sagen) angeborene, prädestinirte Scharssichtigkeit für die unvermetblichen und allgemeinen Unvollkommenheiten der Erde, ein ewiges Bewußtsein des nahen, des unentrinnbaren Todes, der, während das Roß mit gierigem Maule noch die letzen Halme aufrasst, schon, ein unerbittlicher Reiter, dem Widerstresbenden die Sporen in die Flanke drück! (S. 111.)

2 Mber zugegeben, daß ce einen Standpunkt giebt, von bem aus die Erbe fich in ber That nur wie ein

Jammerthal anflett, daß Stimmungen vorkoumen, in benen uns aus allen Blumen, allen Blüthen nur schlecht verhülte Gräber entgegenlauschen, ja wo der Simmel selbst, der lächelnde, blaue, uns nur ein allgemeines, weites Grabtuch dünkt: ist dieser Standpunkt deshalb auch künstlerisch berechtigt? sind diese Stimmungen wahrhaft poetsch? Ift es überhaupt die Ansgade ver Poeste, das ewig klagende, das Leichenhuhn der Welt zu machen? Und welchen Antheil wird ein Dichter verdienen, der, statt die Welt mit der Gewischet des Göttlichen stegreich zu verklären, dielmehr, so weit sein Wick reicht, überall nur die sinsten Schatten einer in sich trost- und haltungslosen Weltanschauung, recht eigentlich die Schatten des Todes, um sich verdretet?!

Und zumal in blesen unsern Jelten, wo die Poeffe ber jungen Dichter, wie die Sangfähigkeit gewiffer Bögel, sich regelnäßig mit einer Art von Arankheit, gewiffers maßen einem geistigen Pips entwickelt, in diesen Zeiten ber Zevriffenheit, des Weltschmerzes, der allgemeinen Berstimmung: wird felbst vie künstlerische Schönheit, die hannung: wird felbst vie künstlerische Schönheit, die hannungen der Vorm, welche Leneu diesen seinen Alagen mitanter zu geben weiß, nus verschnen dürsen mit ihrem dürsen, in sich unhannnischen Inhalt? Ja werben wir nicht umgekohrt vielmehr nit bem Bichter zu vochten haben, der solch glänkliches Talens, solch reiches

natürliches Vermögen an so ungläcklich unfruchtbare Swife verschwendet ?

Aber boch vielleicht giebt es eine Exklärung, welche dies an sich so unerfreuliche Rhänomen nicht zwar entschuldigt: auf Entschuldigungen, gutliche Auslegungen, Bemäntelungen hat die Kritik sich nirgend einzulassen, eine Sache, die nur durch diese Mittel zu retten stände, wäre verloren durch sich selbst: nein, eine Erklärung meinen wir, welche diese Erscheinung sogar rechtsertigt, indem sie dieselbe als ein nothwendiges Broduct gewisser geschichtlicher Factoren, ein unvermeidliches, natürliches Ergebnis bestimmter thatsächlicher Ereignisse nachweist — eine Erklärung, mit Einem Worte, die wir dem Dichter nicht nach Belieben zugestehen oder verweigern dürsen, nein: die er, als sein Recht, sogar verlangen darf.

Erinnern wir uns zu blesem Ende an dasjenige, was im Eingang dieses Aussages über die geheime Bedrängnis, das Mischehagen, die Verstimmung gesagt wurde, in welche der Magyare im Allgemeinen dem deutschen Elemente gegenüber geräth: eine Verstimmung, die sich aus den Verhältnissen eines ursprünglichen, eines Naturvolkes, im Gegensag zu den complicirten Zuständen reich entwickelter Culturvölker, sehr leicht begreisen läst.

Bas nun bort im Großen einer gangen Nation, bas ift hier bem Einzelnen wiberfahren: Lenau, mit ber

Ursprünglichkeit, ber Wahrheit und Tiefe seiner Empsinbungen, mit seinem angeborenen Freiheitsinn, mit bieser ganzen stolzen Ritterlichkeit bes Charakters — wie wäre es ihm möglich, ja wie wäre es ihm nur erlanbt — erlaubt vor ihm selbst! sich gludlich, wohl, friedsertig zu suhlen in unser cultivirten Welt, ber Welt bes Scheines, ber Lüge, ber Verstellung! Diese Bilder seiner Heimath, bie seine Brust durchziehen, dies Rauschen der Wälber' bieser Dust ber Steppen, diese mildklagenden Lieder der Bigeuner — wie könnten sie sich ohne Kamps, in Frieben zugesellen diesen so ganz andern, so ganz fremdartigen, vielsarbigen, blendenden Eindrücken des modernen Lebens!

Und boch weiß der Dichter felbst, daß es im Grunde doch dieses Leben ift, welches Recht behält! Doch fühlt er selbst, daß die großen Fragen, deren Lösung seine Seele ungeduldig entgegenlechzt, die Fragen der Freiheit, der Bildung, der Menschenwohlsahrt, niemals gelöst.—
ja nicht einmal aufgeworsen, nicht einmal gedacht können sie werden auf seinem heimathlichen Boden! Doch sühlt er selbst, daß die Romantik des Naturlebens, wie süß, wie bezaubernd sie auch sei, dennoch die Grenze der Menschheit nicht ist, nicht sein darf! Doch ahnt er, in schmerzlich bewegten, qualzerissenem Gerzen selbst, daß nur aus dem Strudel dieser widerspruchevollen, zerrissen

nen, gahrenden mobernen Wett, nur aus biefen Rampfen, Biberfpruchen, Rathfeln bes mobernen Bewuftfeins bie wahre Perle ber Bildung, ber mahre Preis bes Lebens errungen werben kann!

Dies, wenn wir nicht irren, die Quelle jener allgemeinen, anscheinend so grundlosen Berstimmung, bies
ber Einschlag, der geschichtliche, thatsächliche, zu jenem
sinstern, mißsarbigen Schleier, der das Auge der Benau'schen Muse umflort: die Sehnsucht nach einer Ursprünglichkeit, die er doch selbst nicht mehr als berechtigt auertennen kann, die Schen vor einer Bildung, der er doch
zugestehen muß, der währe herr der Welt zu sein.

Wohlan benn: so gilt es bie Wahl! es gilt ben Rampf! es gilt bie tapfre, manuliche Entscheidung!

Aber ehe er noch biefen Kampf eingeht, macht ber Dichter noch einen letzen Berfuch, ben beiben Parteien, die stein ihn ftreiten, die gleichsam ringen um seine Seele, sich überhaupt zu entziehen und für neue, naive Bestrebungen einen neuen, naiven Boben zu gewinnen: er kehrt ber alten Welt mas ihren Käntpfen den Rinden, er wandert aus nach Amerika:— nicht dem Amerika der Miesenstäte, der Eisenbahnen, Dampsschiffe, Banken, Bankerotte: nein! in das rohe, unculmierte, in die Sinsankeit des Urmalds sinchtet, an diesen offnen, nachen Busen der Natur wirst er sich, er will nicht nicht ge-

nießen, nicht mehr kämpfen — bloß noch ruben, bloß noch vergessen!

Bergebliches Bemuchen! — Wer einmal von dem Apfel der Erkenntniß gekostet, der muß ihn, wie sauer er ihm schmede, verzehren und verdauen — oder daran sterben; wer der Helena unfrer Tage, der Bildung, der Erkenntniß, einmal ins Auge gesehen, der muß sie erringen oder das Leben lassen süre siel, von Europa gewandt, die ersten Wogen durchfurcht, da schon sühlt das herz des Dicheters sich von Sehnsucht bewältigt: klagende Lieder sliegen rückwärts an den kaum verlassenen Strand, ja die Rücklehr ist beschlossen, ehe noch die hinfahrt vollendet ist.

Er kehrt zurud: mit geringer Ausbeute an poetischen Erzeugnissen, geringer sogar, als man fie von einem solsen Dichter unter solchen Umgebungen, in solchen Lagen erwarten möchte; bie wenigen Schilberungen amerikanischer Walbeinsamkeit, welche vie Neuen Gebichte enthalten, wie restestlet, wie blaß, wie kränklich find sie gegen jene anmuthvolle Wahrheit ber Schilberung, jene Frische ber Farben, jene Fülle bes Lebens, welche ums an ben "halbebilberun" entzuster!

Wer bennoch ift bie Andbeute eine glüdliche, ber Gewinn ein großer: bringt er nicht Lieber und Grfange, poetfiche Sagen und Entwürfe mit, jo boch bie Ueber-

zeugung, daß der Friede, den er sucht, in keinem Amerika, keinem Urwald, keiner einsamen Blockhütte zu finden — ja daß er überhaupt nicht anders zu finden, als
allein im Kampf und daß jene Insel der Seligen, nach
der er trachtet, jene göttlich ruhige Atlantis der Dichtung
und der Kunst von Niemand betreten wird, es sei denn
allein von dem, — der ste erobert!

Die Kämpfe bes Solbaten find gewonnene und verlorene Schlachten, eroberte Städte, verheerte Länder; die Kämpfe des Denkers umgestürzte Systeme, zersprengte Kategorieen, umgewälzte Begriffe: der Künstler allein, indem er kämpft, schafft er zugleich; Dichtungen, Kunstwerke bezeichnen das Schlachtfeld seiner Gedanken, die Wahlstatt seiner Empfindungen.

So auch Lenau, biese ächteste Dichternatur, hat ben schweren Kampf seines Innern, bas qualvolle Ringen seines Geistes burch brei große Dichtungen bezeichnet: Dichtungen, welche, was immer im Einzelnen an ihnen auszusehen sei, boch schon barum ber ausmerksamsten Betrachtung würdig sind, weil sie mit außerordentlicher Klarheit die Stusen bezeichnen, welche seine Entwicklung allmälig eingenommen. Wie ein siegreicher Feldherr auf jedes eroberte Schloß, jede bezwungene Stadt seine Bahne pflanzt, so jedes eroberte geistige Terrain hat Lenau mit dem Ban-

ner feiner Dichtungen bezeichnet: Fauft, Savonarola, bie Albingenfer.

Betrachten wir zuerst ben Fauft. Es war bas erfte größere Wert, mit welchem Lenau vor bas Publikum trat, zugleich bas erste, bas er nach seiner Seimkehr veröffent-lichte: Veranlassung genug, ihm von vorn herein die freundlichste Aufnahme von Seiten bes Publikums zu sichern.

Und außerbem auch die Zeit, in welcher es erschien, war dem Gebichte gunftig. Erinnern wir uns nur, wie eben damals (1836), angeregt zunächst durch den vor Kurzem erschienenen zweiten Theil des Götheschen Faust und bessen wunderliche Räthselhaftigkeit, die Durchgrübeslung der Faustsage im Schwange war, wie ein Commentar den andern ablöste, und wie es einige Zeit hindurch schien, als wolle die ganze Welt sich einzig in den Faust wersenken, als sei Faust das geheimnisvolle Zauberwort, dessen Lösung die Aufgabe und zugleich das Ziel aller Kunst und aller Weisheit.

Nichts besto weniger wagen wir zu behaupten, (was übrigens auch bas rasche Berklingen bieses noch vor Kurzem so lauten und lebhaften Interesses bestätigt hat), baß bie Sage vom Faust vor bem jezigen Bewusissein nicht mehr Stand halten, noch einen Träger für baffelbe abgeben kann. Burudbeutend auf eine Beit, wo bas Prin-

elb ber mobernen Entwicklung, ber Protestantismus, fich noch die erfte schuchterne Anerkennung erringen mußte, und wo, angemeffen bem Priefterzwange, unter welchem bas Denten bamals gefeffelt lag, biefes felbft noch als ein Auflehnen gegen bie Autorität bes Glaubens gebalten und somit bie toftbare Frucht ber Ertenntnig als ber Abfel ber Gunbe mit fcheelen Bliden verpachtigt warb. ift biefe Sage beut, wo wir ben frühern Zwiefpalt awischen Glauben und Biffen überwunden und bas Denten, bie Ertenntniß als bie bochte Befriedigung allen menfchlichen Strebens verchren gelernt haben, für bies grofartig erweiterte Bewußtsein nicht mehr ausreichenb. Ein Fauft ber Begenwart mußte burch bie Ertenntniß, bie er burch ben Teufel erlangt, Geer bes Teufels werben; nicht bie erbarmenbe Onabe bes himmels, noch gar Die brutale Lufternheit Mephifto's ober die Dummheit einiger Did - ober Dunnteufel, sonbern bie Gewalt bet Erfenninif, in welche er gefommen, mußte ibn unmittelbar erlofen, furgum: nicht Fauft, fonbern ber Teufel mare es, ber bie tragische Rolle bes Studs zu fvielen hatte. -

Allein wie bebenklich die Wahl biefes Stoffes hienach auch war und wie wenig im Grunde, mit hinblid auf die Menge versehlter Rachahmungen, Fortsetzungen, Erweiterungen, welche bas Göthesche Gebicht erfahren, von biesem neuen Fauft ein irgend bebeutenberes Refultat zu erwarten ftand: fo gerechtfertigt bennoch, so treffend, so nothwendig war diese Wahl, wenn wir uns in Le-nau's eigene Verson versetzen. War doch er selbst eine Art moderner Faust, ringend, gleich Ienem, zwischen alter und neuer Zeit, zwischen Natur und Bildung, Glauben und Erkennen!

Aber befanntlich ift bie unmittelbare Evoche ber Leis benschaft felbft nicht biejenige, wo ber Dichter biefe Leibenschaft zugleich funftlerisch verflaren fann; erft wenn bie Wogen fich befanftigt, aus ruhigem Meer, erhebt fich bie lächelnbe, die Gottin ber Schonheit. Und wenn ja noch in ber Eprik ber unmittelbare Schrei ber Leibenschaft, bas unmittelbare Mufftohnen bes emporten Bergens uns fompathetisch bewegt, so bagegen wird zu größeren poetis ichen Schöpfungen, jum Epos ober Drama, nothwendig bie breite Grundlage einer bereits abgeflärten, in fich felbft bereits zum Abichluß gelangten, befriedigten Stimmung verlangt. Lenau felbst war noch zu fehr Fauft. als daß er einen Fauft batte bichten konnen; die subjective Wahrheit, welche ber Stoff für ihn hatte, hielt ibn von ber objectiven gurud. Daber in bem Lenau'ichen Rauft ein burchgängiger Mangel an Blaftit, an finnlicher Darftellung, an eigentlicher Sandlung; bie Motive bleis ben alle innerlich, es ift Alles bloge Reflexion, bloge Abetorif, felbft bie außere Form bes Bebichtes, auf unerquidliche Beise zwischen Epos und Drama schwankenb, bezeichnet in ihrer Galbheit und Unentschiebenheit ben in fich selbst halben, unentschiebenen Stanbpunkt bes Dichters.

Und was bas Schlimmfte von Allem: weil ber Dichter felbft in fich noch feine Losung gefunden, fo vermochte er auch feinem Runftwert feine Bofung ju geben. Wir wollen wahrlich die Art und Weise, wie Gothe (im zweiten Theil) ben Knoten gerhauen, nicht billigen: es ift ein Bfiff, ein Runftftudden, mehr eine Altersfcmade bes Dichtere, ale (mas fie fein foll) ein Beweis von ber Schwäche bes Teufels, bas beift bes bofen Princips, bas, als folches, immer nur fich felbft vernichten und verberben muß. Auch haben wir bereits im Dbigen angebeutet, wie, nach unferm Dafürhalten, biefer Mythus, foll er einmal auf modernen Boben verpflangt werden, aufgelöft und ju Enbe geführt werben mußte. Bei allebem inbeffen ericheint uns ber Bothe'iche Schlug, wie unwahr, ja kindisch er übrigens auch fei, boch als ein mabres Deifterftud, verglichen mit ber craffen, un= fünftlerischen Berbigfeit, bem jaben, wiberlichen Digflang, mit welchem bas Lenau'sche Stud zu Enbe geht. Rach unfrer Unficht ift es Fauft felbft, ber fich retten muß: Gothe (fcheint une) trifft bas Richtige boch wenigstens insoweit, als Fauft bei ihm boch zum Minbeften nicht untergeht: er läßt ihn retten - allerbings auf

eine sehr sturrile, sehr seltsame Weise: aber genug, er wird gerettet. Bei Lenau dagegen ist es vielmehr Mephistopheles, welcher triumphirt; Faust, wie er endlich (wennschon ohne Uebergang und ohne Begründung) Gott in sich, sich in Gott erkennt, ihm inniglich verbunden, in ihm waltend, lebend, seiend: so erhält er durch diese Cretenntnis nicht allein nicht (wie es allerdings geschehen sollte) die Obmacht über das böse Princip — im Gegentheil: diese Erkenntniss selchent sich biese Erkenntniss selchent ihm wiederum nur als etwas Fragliches, Nichtiges, als der wirre Traum eines steberfranken sirnes, in welchem er die Wurzel seines Wesens, sich selber ausgeiebt:

Ich bin ein Traum mit Luft und Schulb und Schmerz, Und traume mir bas Meffer in bas Herz.

(S. 196.)

Mephistopheles aber bekommt als Schlufrebner bas Recht, Fauft's Seele für fich zu reclamiren:

Micht Du und ich und unfere Berkettung,
Pur Deine Flucht ist Traum und Deine Rettung! — —
Du warst von der Berschnung nie so weit,
Als da Du wolltest mit der steberheißen
Berzweislungsglut vertilgen allen Streit,
Dich, Welt und Gott in Eins zusammenschweißen.
Da bist Du in die Arme mir gesprungen,
Run hab' ich Dich und halte Dich umschlungen!

(S. 196. 197.)

3ft es bemnach ber Standpunkt bes absoluten 3weifels, ber Stepfis als folder, auf welcher wir ben Dich= ter im "Fauft" antreffen, fo bagegen in bem nachftfolgenben Gebicht, bem "Savonarola," hat er allerbings bereits einen Schritt weiter in ber Entwicklung gethan weiter, fagen wir mit Abficht, ba vorwärts taum paffen murbe. Im Fauft mar bie Wahl noch völlig unentschleben, sogar daß fle überhaupt geftellt, daß die Frage nach Erfenntniß überhaupt aufgeworfen wurde, fcon bie8 galt als ein Unrecht, ein unerlaubter, funbiger Trieb, an ben ber Teufel, als an feine Lodfpeife, fich begierig anklammern mochte. 3m "Savonarola" ift bie Wahl vollzogen: ber Dichter, ftatt vor ben Fragen ber Bilbung icheu zurudzutreten, bat fich vielmehr auf fie eingelaffen, er hat fich befannt gemacht inzwischen mit ber eigentlichen, treibenden Macht ber neuen Beit, mit ber vorzüglichsten Waffe bes gegenwärtigen beutschen Beiftes: ber Bbilo= sophie.

Konnen wir zweifeln, was ber erfte Einbruck biefer Bekanntichaft gewesen sein wird? Verbeutlichen wir uns nur die Lage ber Dinge! Ein naturfrischer, ursprüng-licher, freiheitsstolzer Geift, unter bem Zwange mit einem Mal bes Spstems, in ben Fesseln ber Kategorieen, unter bem eisernen Gewicht logischer Nothwendigkeit — ein Dichterherz, warmfühlend, voll Alussonen und zarter,

finblicher Gewöhnungen, bloggelegt auf einmal auf bem Secirtisch ber philosophischen Forschung, preisgegeben Dem umerbittlichen Deffer ber Kritit, gerrieben gleichsam und gerfest zwischen bem gewaltigen Umschwung bes Begriffs -: wie ware es anders möglich gewesen, als bag biefer gartbefaitete, empfindliche Beift fich scheu in fich felbft zurudzog, biefes weiche, fühlenbe Berg fich verwundet, unwillig verichloß! - Die Opposition, in welder Lenau fich im Savonarola gegen bie moberne Philosophie, die Rritif, die Aufklärung befindet (benn bies eigentlich bilbet ben Kern und Inhalt bes Gebichtes, bie Geschichte Savonarola's felbft ift nicht viel mehr als ein Dedmantel, eine Ginfaffung fur bie antiphilosophischen Invectiven bes Boeten), wie unzulänglich und unberechtigt bieselbe in ber That auch sei, so natürlich und erklärlich bennoch ift fie fur ben eigenen Bilbungsgang bes Dich-Der Poet follte und wollte Philosoph werben: aber fein poetifches Berg ftraubt fich gegen bie Berbigfeit bes Shftems, mit Wehmuth, mehr noch: mit Entfegen fieht er, wie bie falte, eiferne Sand logischer Rothwendigkeit ihm eine Illufion nach ber anbern, einen Glauben um ben andern lofcht - nimmermehr! Gine ichlaffere, verlebtere Natur hatte fich begnügt, ben entschwundenen geliebten Traumen fehnfüchtige Seufzer, melancholische Rlagen nachzusenben: Lenau bagegen ergrimmt, ber Born

7

bes Natursohns wird wach! Diese Spsteme, die ihn fesseln wollen, was sind sie? Lügen! Diese Begriffe, die seine Austionen löschen wollen, was bedeuten sie? Erstindungen frecher, schamloser Menschen, die durch derartige Phantasmagorieen die Dede ihrer eignen Brust zu verbecken streben, die zu bekämpfen ein Verdienst, ja eine Kreude ist!

Einst werben fagen spatre Thoren:
Benn sein Bewußtsein Gott gewinnt,

— Das er im Schöpfungsrausch versoren, —
Sich auf sich selbst zurückbestnnt,

Benn die Idee sich sindet wieder:
Das ist der Mensch, soweit er benkt,
Und Gott zugleich, der in die Glieder
Des Menschen sich lebendig fenkt.

(S. 72.)

Diese barode Anwendung, die Lenau von der historisch bekannten Prophetie des Savonarola gemacht hat, charakteristeristet die Art und Weise seiner Polemik, zugleich die Weise, in welcher in diesem Gedichte die Geschichte ihm hat dienstbar werden mussen, und mit der er sich wohl stüllt in der asketischen Seite, dem herben, wortreichen Predigertone seines Gelden. Ia so weit reist dieser Eiser ihn hin, daß er sogar die Grundlage seines Wesens, die Wurzel seines natürlichen wie sittlichen Daseins, die Freiseit, wenn nicht läugnet, so doch wenigstens in Zweiselz zieht und bekrittelt:

Freiheit ift nicht bie hochfte Gabe, Die hier ber Menich jum heil bebarf, Doch tragt ihm all' fein Glud zu Grabe, Ber ihm bie Freiheit nieberwarf.

(S. 94.)

Dag unter biefen Umftanben ber poetische Werth bes Gebichtes fein bebeutenber, namhafter fein konnte, liegt auf ber hand. 3mar fehlen auch in bem "Savonarola," namentlich in ber erften Balfte, wo Savonarola's Jugend und erfte Entwidlung gefdilbert wirb, einzelne ergreifenbe Schilberungen, ber umgebenben Ratur fowohl wie namentlich innerer, gemuthlicher Buftanbe, feines-Dennoch über bem Gangen rubt ein gewiffer weas. fcwerer, truber Sauch, eine gewiffe - bas Wort muß beraus: Langweiligfeit, Die feine rechte Theilnahme aufkommen läßt und felbft bie gelungneren Stellen um ihre Wirfung bringt. Die Form, im Fauft noch gerriffen und in Wiberfpruch mit fich felbft, ift bier allerbings ftreng gefchloffen: aber leiber auch einförmig, eintonig! mufikalische Takt, welcher Lenau fonft fo eigenthumlich ift, scheint ihn hier völlig verlaffen zu haben; bas übel gewählte Metrum, viel ju eng, ju fnapp, ju armlich gleichsam fur ben Reichthum epischer Darftellung, in ermubenber Monotonie, militarifc, in furgem Schritt, aber besto langerer Reihe babingiebend, macht bas Monotone, Duftre, Rarge bes Inhalts nur um fo empfindlicher.

Sogar die Sprache selbst, auf ber einen Seite burch gehäufte Künsteleien, Bergleiche, Bilber schwerfällig und geschroben, sinkt andrerseits in zahlreichen Stellen völlig zur nachten, platten Prosa berab, bis zu Trivialitäten, wie z. B. folgende, die man bei dem Dichter ber "nächtlichen Vahrt," ber "Werbung," des "Faust" 2c. wohl schwerlich vermuthet hätte:

> "Savonarola ist gefäh lich Der Papsts und Mediceers Macht, Weil er das Licht der Wahrheit ehrlich Der Sünde streckt in ihre Nacht."

"Des Papftes Commigarien funben Den beiben Brübern hier zusammt, Daß wegen ihrer schwarzen Sünben Der Papft als Reper fie verdammt."

(S. 252.)

Das ift nicht mehr epischer, ift nur Chronifenftyl; bas ift nicht mehr gebichtet, nur gereimt. —

Und so war denn auch der Eindruck, den das Gedicht beim Publikum hervorbrachte, kein günstiger. Die Kritik verhielt sich spröde, wenn nicht feindlich; herbe Beschuldigungen, Beschuldigungen der Mystik, des Pietismus, des Abfalls von der Freihelt wurden laut; unverfländige Freunde, durch übertriebene, übel angebrachte Lobeserhebungen, noch mehr durch den zudringlichen Eiser, mit welchem sie, als Partei, Lenau als den Ihrigen reclamirten, goffen Del in bas Feuer; bas Aublikum selbst, die naive Menge der Leser, wurde stutig und fragte sich verwundert, ob dieser Dichter des Savonarola, dieser ingrimmig redselige Ascet, dieser herbe, schwarzgallige Eiserer wirklich berselbe, der es ehebem durch seine Bolenlieder, seine Galdebilder entzückt.

Es ift eine schöne Bethätigung seines innersten poeichen Beruses, zugleich eine großartige, erhabene Lehre
für alle Mit = und Nachstrebenben, daß Lenau sich burch
all bieses hin = und Wibetreben, diese falschen Feinde, falscheren Freunde weber entmuthigen noch verwirren ließ. Er ging seine Bahn vorwärts, wie ein Dichter: dich=
tend; statt sich in den Streit der Koterien, das Gewühl des Tages zu verlieren, arbeitete er, in ebler, stolzer Einsamkeit, weiter an dem Werke seiner inneren Entwicklung und Läuterung.

Boefie und Freiheit find Eines. Ein Boet kann abs fallen von der Freiheit, ja: aber nur indem er zugleich abfällt von der Kunft; ber Winter hat keine Nachtigallen, die Unfreiheit keine Dichter.

Auch für Lenan war ber halbe, unfreie Standpunkt bes Savonarola nur ein Durchgang, eine Krisis gewesen, beren Entstehung und sogar Nothwendigkeit wir im Obigen hinlänglich auseinanderzesest zu haben meinen. Auf bemselben für die Dauer verharven, sich völlig eins leben in die dumpfen, lichtlosen Regionen ber Myftit, ben augenblicklichen Born gegen die Mächte der Gegen-wart, die Philosophie, die Bildung, die Freiheit zum dauernden Saß ausbilden — wie hätte er es gekonnt, da er ein Dichter war! —

Bier Jahre vergingen, während beren Lenau's Muse verstummt zu sein schien: Jahre ohne Zweisel des Kampses, des Kingens, der Schwerzen, aber auch Jahre ernster Prüsung, redlicher Arbeit, glücklicher Sammlung. Endlich (1842), von dem Publikum, das sich seiner alten Liebe noch lange nicht entwöhnt hatte, mit Ungeduld erwartet, erschien das lang verheißene, vielsach ersehnte Werk: die Albigenser — ein gläuzender Widerruf des Savonarola, ein voll hinströmender, jubelnder Siegsgesang der Freiheit!

Auf dem öben Gebiet der Theorie, in den Irrgangen abstracter Speculationen hatte es dem Dichter begegnen können, sich selber zu verlieren und irre zu werden an dem Stern, an dem er bisher so inbrünstig gehangen, ja der ihm wiederstrahlte im eignen Busen: er tritt heraus auf das Gebiet der Geschichte, in die Welt der Thatsachen: und siehe da, das Auge, das eben noch blinzelte, in ungewisser Dämmerung — frei und weit jest öffnet es sich dem willsommnen, dem Lichte des Tages! Die er verkannt hatte, so lange sie, ihm entgegen-

getreten waren als philosophische Rategorieen, in ber ftrengen, wefenlofen Form gelehrter Abstractionen - wie fliegt fein Berg ihnen jest entgegen, wie innig verfieht, wie glübend liebt er fie, ba fie fich ihm barftellen auf ber bewegten Buhne ber Geschichte, als erfüllte, hiftorische Bestalten, Die ewigen, Die Begriffe ber Freiheit, ber Aufflarung, ber mobernen Bilbung! - Es ift auch bier wieber die tapfre ursprungliche magnarische Ratur, welche ihren Sieg feiert: im Speculiren und Abstrahiren fann fle fehl greifen; aber gebt ihr Anschauungen, gebt ihr Beispiele - und jauchzend, von sympathetischem Buge geführt, fturzt fie fich ben rafch erfannten Freunden in bie Arme! - Als hatte an bem großen Beispiel ber Albigenser, dieser tapfern, glorreichen Rämpfer für die Sache ber Freiheit und bes Lichtes, Lenau's eigener Geift (fein Berg war gewiß alle Beit bei ihnen gemesen) fich geftartt und aufgerichtet, fo feben wir jest auf berfelben Bahn ber freien Forschung, bie er vor Rurgem noch als einen fo gefährlichen Irrweg barftellte, ihn felbst stolz aufrechten Sauptes wandeln; biefelben Loofungsworte ber mobernen Bilbung, Die er vor Kurzem noch als Sirenenrufe ber Luge und ber Frechheit bezeichnete - jest, ba fie ibm wiedertonen aus bem Munde ber Albigenfer, erbebt er fie zu seinem eigenen Bablfpruch; ber fo eben noch ben Bann aussprach über bie Beftrebungen ber mobernen Philosophie und gegen fle ankampfte in fanatischen Controverspredigten, liefert jest felbst ben Ratechismus gleichsam, bie Bekenntniffchrift bieses neuesten Bewußtseins:

Nach langem Schlafe regt fich forschend ber Gebanke, Doch trubt ihn noch und hemmt bie Zeit und ihre Schranke.

Mag, was wir meinen, auch fich fpalten noch und trennen, Die freie Forschung ift's, wozu wir uns betennen.

Bir laffen uns ben Geift nicht hemmen mehr und knechten; Es gilt, bas höchfte Recht auf Erben zu verfechten.

Auf! weden wir vom Lob bie heilige Geschiste, Die erft lebendig wird im Geift und seinem Lichte;

Mit dieser Leuchte foll der Mensch den wunderbaren Und heilig tiesen Schacht, des Heilands Herz, befahren.

Der volle Chriftus ift erfchienen nicht auf Erben, Sein gottlich Menschenbilb muß noch vollendet werben.

Einst wird bas Heil ber Welt, Erlösung, sich vollbringen, Benn Gott und Mensch im Geist lebendig sich durchbringen.

Mag auch bas Sesusbild, ber Wieberschein ben Sinnen Im regen Strom ber Seit verzittern und zerrinnen,

Wenn alle Zeugnisse von Jesus auch zerschellten, Der Gotimensch ist ber Kern, bas Herzlicht aller Welten.

So nehmet mich nun auf in euren Bund, ihr Freien! Ich lasse mich von euch, sei's auch zum Lobe weihen! (S. 83—85.)

Diefer Geift einer freien mannlichen Ueberzeugung, biefer frifche warme Sauch ber Freiheit burchftromt und belebt

vas ganze herrliche Gebicht. Freilich hat das fixengere Urtheil auch an ihm noch Manches auszusehen; freilich sehlt auch hier noch die volle, frästige Plastist epischer Darstellung; freilich stort auch hier noch der Wechsel der Berdsellung; freilich stort auch hier noch der Wechsel der Berdsellung; freilich stort auch hier noch der Wechsel der Berdsellung des eigentlichen epischen Gedichtes und zieht das ganze Werk mehr in das Genreartige, in die bescriptive, didaktische Poesse herne ungeunsche Korm, wohlan, so ist es zum Wenigsten der Anfang, die Stizze eines epischen Gedichtes, so ist es zum Wenigsten eine Korm, ausgestattet mit allen reichsellen Mitteln der Sprache, in ihrer Ungleichheit selbst dem Zustande der gegenwärtigen Zeit entsprechend, angesfüllt überdies mit ihrem edelsten, köstlichsten Inhalt!

Das Licht vom himmel läßt sich nicht versprengen, Roch läßt ber Sonnenaufgang sich verhängen Mit Purpurmänteln ober dunklen Kutten; Den Albigensern folgen die hufften Und zahlen blutig heim, was jene litten; Nach huß und Jiska kommen Luther, hutten, Die breißig Jahre, die Cevennenstreiter, Die Stürmer der Bastille, und so weiter.

**(**S. 253.)

So seben wir ben Dichter benn am Biele angelaugt, bas wir, beim Beginne seinex hoffmungsreichen Kahrt, ihm wunschten und bas ihn nun auf ewig sichert vor allen Irrwegen und vergeblichen Wanberungen: Fauft's Zweifel sind gelöst, Savonarola's Dämmerung ist gelichtet, kein Amerika mehr gebraucht es, dem Dichter eine Seimath zu gewähren: der Mann des Zweifels hat sich entwickelt zum Mann der That, die volle Sonne ist ausgegangen, er hat sich angesiedelt im Lande der Freiheit!

Aber der Reid der Götter ift unsterblich wie fie. Tireflas, für die Gabe der Weiffagung, büste mit dem Verlust des Augenlichtes; auch das Saupt unsers Dichters, nachdem er sich gebadet in heitern, reinen Fluthen des Lichtes, umhüllen sie mit Nacht.

Hoffen wir, daß diese Krankheit, welche ben theuren Dichter umfangen halt, nur eine vorübergehende sei und daß, wie sein Genius aus der geistigen, so auch sein Leib aus dieser körperlichen Krisis sich glücklich, in ershöhter Gesundheit, herausringen wird. Die Nachricht seiner Krankheit hat Unzählige betrübt: die Nachricht seiner Genesung würde ein allgemeiner Vesttag für Deutschland sein, das, mitten unter dem Geräusch des Tages, in der Sitze eines so gerechten wie drängenden Kampses, niemals doch aufhören wird, wie ein Schwert für seine Veinde, so auch ein herz zu haben für seine Dichter.

Und war' es anders beschloffen und follte diese Nacht, die ihn umhullt, nicht weichen: es sei! so erhebe fich

über seinem Grabe wenigstens, für ben auch er gerungen und gestrebt, ben er verkündigt und verheißen hat, der Stern der Freiheit, die Sonne eines freien volksthümlichen Lebens! so machen wir den köstlichen Epilog seiner Albigenser zur Wahrheit und erfüllen durch Thaten jenes inhaltschwere "Und so weiter," mit welchem seine Dichtung schließt!

Es ware bies ohne Vergleich bas schönfte Denkmal, bas bie Nation ihrem Dichter errichten könnte. — —

命以問題

邮桶

**,** ·

### III.

Die Bage vom Aädelstein.

(Gefdrieben 1835.)

• . . 11 1 2 2 •

### Die Sage vom Mabelftein.

Es war ein frisch kalter Wintertag. Die Sonne gligerte lustig burch die nackten Zweige, ber himmel war blau und hell; nur weit im Norden lagen Schneewolken aufgethürmt, weiß und blank, daß man sie kaum unterscheiden mochte von den fernen Bergspigen, die, wie ein Riesenvolk, trozig emporstarrten in die unbegrenzte Lust. Aus dem Thale herauf winkten goldene Kirchturmfahnen, rothe Dächer, ehrwürdig bemooste Giebel: und der Rauch, der, in langen, geraden Säulen, bläulich emporwirbelte, schien den einsamen Wanderer gastlich hinabladen zu wollen in die sichere Umfriedung des Dörschen, an den warmen heerd, ehe noch die Sonne sich zum Abschled neigte.

Ueber ben Ramm bes Gebirges, bas bier bie Grengmart zweier Lanber bilbet, fchritt ein wunderliches Paar: bernen Philosophie und gegen fie antampfte in fanatifchen Controverapredigten, liefert jest felbft ben Ratechismus gleichfam, bie Belenntniffchrift biefes neuesten Bemufifeins:

Nach langem Schlafe regt fich forschenb ber Gebanke, Doch trubt ihn noch und hemmt die Zeit und ihre Schranke.

Mag, was wir meinen, auch fich fpalten noch und trennen, Die freie Forfchung ift's, wogu wir uns betennen.

Bir laffen uns ben Geift nicht hemmen mehr und knechten; Es gilt, bas höchste Recht auf Erben zu verfechten.

Auf! weden mir vom Lob bie heilige Geschichte, Die erft lebenbig wird im Geift und seinem Lichte;

Mit bieser Leuchte soll ber Mensch ben wunderbaren Und heilig tiesen Schacht, des Heilands Herz, befahren.

Der volle Chriftus ift erfchienen nicht auf Erben, Sein gottlich Menfchenbilb muß noch vollenbet werben.

Einft wird bas heil ber Welt, Erlöfung, fich vollbringen, Benn Gott und Menich im Geift lebendig fich burchbringen.

Mag auch bas Jesusbild, ber Wieberschein ben Sinnen Im regen Strom ber Jest verzittern und zerrinnen,

Benn alle Jeugniffe von Jefus auch zerfchellten, Der Gotimenich ift ber Kern, bas Herglicht aller Welten.

So nehmet mich nun auf in enren Bund, ihr Freien! Ich laffe mich von euch, sei's auch zum Tobe weihen! — (S. 83—85.)

Diefer Geift einer freien mannlichen Ueberzeugung, biefer frifthe warme Sauch ber Freiheit burchftront und belebt

vas ganze herrliche Gebicht. Freilich hat das strengere Urtheil auch an ihm noch Manches auszusehen; freilich sehlt auch hier noch die volle, frästige Plastist epischer Darstellung; freilich stort auch hier noch der Wechsel der Berdarten, die Zersplitterung in einzelne Scenen und Situationen die strengere Haltung des eigentlichen epischen Gedichtes und zieht das ganze Werf mehr in das Genreartige, in die bescriptive, didastische Poeste herad. Aber wenn auch noch kein vollendetes Epos, keine reine ungemischte Form, wohlan, so ist es zum Wenigsten der Ansang, die Stizze eines epischen Gedichtes, so ist es zum Wenigsten eine Form, ausgestattet mit allen reichsten Mitteln der Sprache, in ihrer Ungleichheit selbst dem Zustande der gegenwärtigen Zeit entsprechend, angefüllt überdies mit ihrem edelsten, köstlichsten Inhalt!

Das Licht vom himmel läßt sich nicht versprengen, Roch läßt ber Sonnenausgang sich verhängen Mit Purpurmänteln ober dunklen Kutten; Den Albigensern solgen die Hufften Und zahlen blutig heim, was sene litten; Rach huß und Zieka kommen Luther, hutten, Die breißig Jahre, die Cevennenstreiter, Die Stürmer der Bastille, und so weiter.

(S. 253.)

So sehen wir ben Dichter benn am Biele angelaugt, bas wir, beim Beginne seiner hoffnungsreichen Fahrt, ihm munschtem und bas ihn nun auf ewig fichert nor allen Irrwegen und vergeblichen Wanberungen: Fauft's Zweifel find gelöft, Savonarola's Dämmerung ift gelichtet, kein Amerika mehr gebraucht es, bem Dichter eine Seimath zu gewähren: ber Mann bes Zweifels hat fich entwickelt zum Mann ber That, die volle Sonne ift aufgegangen, er hat fich angestebelt im Lande ber Freiheit!

Aber der Neid der Götter ift unsterblich wie fie. Tirefias, für die Sabe der Weiffagung, büßte mit dem Berlust des Augenlichtes; auch das Haupt unsers Dichters, nachdem er sich gebadet in heltern, reinen Fluthen des Lichtes, umhüllen sie mit Nacht.

Hoffen wir, daß diese Krankheit, welche ben theuren Dichter umfangen halt, nur eine vorübergehende sei und daß, wie sein Genius aus der geistigen, so auch sein Leib aus dieser körperlichen Krisis sich glücklich, in ershöhter Gesundheit, herausringen wird. Die Nachricht seis ner Krankheit hat Unzählige betrübt: die Nachricht seis ner Genesung würde ein allgemeiner Vesttag für Deutschsland sein, das, mitten unter dem Geräusch des Tages, in der Sitze eines so gerechten wie drängenden Kampses, niemals doch aufhören wird, wie ein Schwert für seine Veinde, so auch ein herz zu baben für seine Dichter.

Und war' es anders beschlossen und sollte biese Nacht, die ihn umhüllt, nicht weichen: es sel! so erhebe sich

über seinem Grabe wenigstens, für ben auch er gerungen und gestrebt, ben er verkündigt und verheißen hat, der Stern der Freiheit, die Sonne eines freien volksthümlichen Lebens! so machen wir den köstlichen Epilog seiner Albigenser zur Wahrheit und erfüllen durch Thaten jenes inhaltschwere "Und so weiter," mit welchem seine Dichtung schließt!

Es ware bies ohne Vergleich bas fconfte Denkmal, bas bie Ration ihrem Dichter errichten konnte. — —

.

.

## III.

Die Bage vom Tädelstein.

(Gefdrieben 1835.)

Seschäft brüben hab' ich verkauft, und nun ziehen wir nach Hause, Deine Aeltern mit uns auszusschnen. Es ist sehr gut so. Sie soken sich wundern, die alten Leute, und die Muhmen und Vettern, die ewig klugen, und all das Bolk im Dorfe, wenn nun der verlausene Joseph wiederkommt, reicher denn all die armen Schlucker und gewandt und wizig, wie sie hinter ihren Pfählen niemals werden. Sie sollen aushorchen und Augen machen, was wir erzählen können von fremden Städten, wo wir gewesen sind, und von Kausherren und Ebelleuten, die alle meine Arbeit gekaust haben und gelobt. Ich will auch nicht die Hände in den Schoof legen," setzte er eifrig hinzu: "ich fange den Kram hier von Neuem an, — wir wollen noch reich werden, Anna! sehr reich!" —

"Nicht boch, Lieber!" bat Anna. "War benn Reichthum bas Ziel, wonach wir strebten? war er die Hoffnung, für die ich lebte, liebte, litt, daß wir nun prunken wollen und Hoffart treiben mit diesen Gaben, die uns der Himmel ohne unsere Würdigkeit geliehen? War's nicht vielmehr das Bild meiner Aeltern, das mich wach erhielt am Spinnrocken weit über die Mitternacht hinaus, das mich vom Lager scheuchte früh mit dem ersten Sahnenschrei? Das war meine Hoffnung — o Joseph!" rief sie mit Entzücken, alle Trauer war verschwunden, ihr Antlitz glänzte lieblich vor Freude: "komm! komm!

Wenige Stunden noch und ich liege in meines Baters, fin meiner Mutter Armen; ihre Hande, die sich abwandeten in Much, sollen auf unserm Haupte ruhen in Segen — komm und laß uns eilen, Joseph!"

Das Kind war erwacht, und die kleinen handen aus dem Tuche hervorstreckend, schaute es die Mutter mit klaren, klugen Augen an. "Gelt, Schelmchen!" rief Anna und herzte den Knaben; "merkst den Großvater, mein Närrchen?" — Und hurtig, in der muntern Eile, mit der die Gewißheit eines nahen Glückes unsern Fuß beschwingt, zogen die Wanderer ihres Weges weiter. —

Aber schon war die Sonne gesunken und das Schneegewölf hatte fich von Norden her wie ein weiter, grauer Mantel über den ganzen himmel hingelagert und fiel langsam in großen dichten Flocken nieder.

"Ein garftiges Wetter!" fagte Joseph. "Es thut nicht gut, bei foldbem Schneetrelben Nachts im Gebirge fein; mach' geschwind, meine Liebe!" —

Aemfig schritten sie vorwärts. Aber immer bichter und bichter wirbelte ber Schnee, ringsum war die Gegend weiß verhüllt, und ein erstarrend kalter Wind suhr burch die Schlucht. Anna zitterte vor Frost, ihr Kind fest an sich ziehend, fragte sie oftmals: "Wie weit noch, Joseph?"

Aber ber ging tiefstnnig vor ihr und antwortete nur mit unverständlichem Gemurmel; das Herz war ihm bestlommen. — Denn zu gut kannte ber erfahrene Mann bas Gefährliche eines Schneetreibens, die Tude des Wesges, das Gräßliche des Fehltritts zur Nachtzelt, mitten im Gebirge, zwischen Klippen und Klüsten, von aller menschlichen Gilse vereinsamt. "Eile Dich, eile Dich!" trieb er und schaute rechts und schaute links, daß er auch nicht den Weg versehle, und horchte bang umher, ob keines Menschen Stimme zu vernehmen.

Aber ber Schnee wirbelte und ber Sturmwind faufte ohne Raft. —

Ploglich ftand Anna ftill: "Nun geht es nicht weiter," ftöhnte fie: "Nun halt an, ein wenig nur, mein Tuß versagt" — "Um Jesus!" rief ber Mann: "nur jest nicht, Anna! nur jest halte Dich aufrecht! Jebe Minute vergrößert die Gefahr, jebe Bögerung beschleunigt unser Berberben. Reich' her den Arm, komm!" —

Und riesenkräftig, mit raschem Schwunge, hob er bie holbe Last auf seine Schultern; sie schwankte wie eine welke Blume, mit beiben Händen hielt sie das Kind umsklammert, ihre Loden flatterten im Sturm. Er aber, mit dem Stabe vor sich hertappend, schon bis ans Knie in den losen, seuchten Schnee versinkend, ging muhsam vorwärts.

Rein Sternchen ichien; in weiter Ferne borten fie Gloden ichlagen.

Das Kind wimmerte und schrie; Anna war starr vor Kälte und Bangigkeit. "D, Lieber!" seufzte sie: "ich bin so müde; sind wir denn noch nicht heim?" — "Bald, bald!" tröstete Joseph und mußte erschöpft stille stehen. "nur noch eine Stunde Geduld!" — "Ach," sagte sie, "ich will ja gern geduldig sein; — denn siehst Du, nun sigen die Aeltern vor dem großen schwarzen Ofen und blinzeln in die Glut und denken an ihre lang verlorene Tochter und grämen sich. Und siehst Du, Joseph? wenn sie sich dann satt geweint und schon den Abendsegen lesen und nun ins Bett steigen wollen, — dann geht die Thür auf, nicht wahr? und wir treten ein und sie küssen und Kreude ewiglich." Und so lalte sie sort, halb schon vom Schlummer überwältigt. —

Aber dem Mann erbebte das innerste Herz; eine furchtbare Ahnung qualte ihn, und er vermochte es nicht, sie los zu werden, Plötzlich stand er still und setzte sein Weib leise neben sich. "Nun," sagte sie, "sind wir zu Haus?" — "Bald!" antwortete er mit geprester Stimme: "Aber jest, Anna, warte hier — ich muß voran — wir haben uns verirrt." —

Anna fuhr empor: "Berirrt!" freischte fie furchtbar: "verirrt! einsam! toot!" —

Es brach bem Manne das Herz; mit schwimmenden Augen schaute er um sich. — Sie standen bei einem Fels-block, dessen hohe Wölbung eine Höhle bildete, welche nothdürftigen Schutz gegen den Grimm des Unwetters zu versprechen schien. Dorthin wollte er sein Weib gezleiten. Aber sich sest an ihn klammernd, widerstand sie. "Wohin willst Du?" rief sie: "D, und der Tod ist so bitter! Nun hat meine Ahnung nicht gelogen, nun ist es gekommen, wie ich Dir sagte: das ist Gottes Hand! — Nicht von der Stelle darfst Du, Du bleibst hier, — hier!" rief sie mit schmelzender Stimme und ihre Thränen strömten: "bei mir, bei Deinem Weibe — wir sterben zusammen, Joseph!" —

Joseph rang bie Sanbe und blidte flehend gen Simmel; aber nur die kalten Schneefloden fielen auf fein Angesicht und mischten fich zerschmelzend mit den Thranen bes ftarken Mannes.

"Und unfer Rind?" fagte er bebend.

"Ach, unser Rind!" laute bas unglückselige Weib: "unfer schulblos armes Rind!" —

Sie riß das Tuch auf: ber Kleine lag und schlief; aber die Händchen waren starr: "Er ist todt!" sagte sie langsam und schlug das Tuch zusammen. "Nicht boch,"

sprach Joseph: "er athmet, er lebt. Um bleses Kindes willen, komm! Es wird ja noch Alles, Alles gut." — "Nimmer!" murmelte Anna und wankte, von Joseph geführt, auf den nahen Felsen zu.

Es war eine hohe enge Schlucht; ein Granitblock erschwerte und vertheibigte zugleich den Eingang. Aber mit gewaltiger Anstrengung, die letzten Kräfte sammelnd, hob Joseph Weib und Kind hinüber. Die Höhle war warm und trocken. Sanst legte er seine süse Bürde nieber. "Hier bleib, meine Liebste!" bat er: "hülle das Kind und Dich wohl ein; in wenigen Minuten, will's Gott, bin ich zuruck. Bleibe wach, Anna! schlafe nicht, um Gott! Dent' an die Aeltern, an Dein Kind, an mich, Anna! und bete, bete zu den Heiligen!" Glühend preste er sie an sich: "Fort! fort!" rief er und sprang zurück aus der Höhle.

Aber noch ein Mal kehrte er um: mit beiden Ganben faßte er Anna's Saupt, und niebergebeugt, ftarrte er fie mit verzehrendem Auge an.

Lautlos rubten fie Stirn an Stirn.

Und er riß sich los. Draußen wehte ber Wind ihn kalt und grausig an. Er wußte nicht, wohin er sich wenden sollte. "Lebe wohl, lebe wohl!" tönte Anna's Klageruf aus ber Söhle nach. "Lebe wohl!" rief er und rannte sort, gerad' hinein ins Schneegestöber und

ben Sturm: es war ibm., als fab' er feine Lieben nim= mer wieber. —

In Thränen zerschmelzenb, kniete Anna nieber: ihr Ropfband war aufgelöst, und die von Schnee und Thränen feuchten Loden hüllten niederwallend das Kind an
ihrem Busen. Ihre ganze Seele war ein einzig glühenbes Gebet: sie flehte zur himmelskönigin — nicht um
sich, nur um ihr Kind und ihren Mann! Und sie wurde
fröhlich und voll Zuversicht, als müßte sie erhört werben. —

Erschöpft fant fie nieber, ihre Sinne schwanden — und siehe! es war ihr, als fäße fie in ihrer Aeltern Saus, und ihr Saupt ruhte auf ihres Baters Schooß und die Mutter tändelte mit dem Kleinen und Joseph stand baneben und lächelte: und es däuchte ihnen Allen, als waren fie nie getrennt gewesen. —

Sie erwachte aus bem Traum; fie hörte ben Schnee vom Felsendach rieseln, und horch! fernher aus bem Thale klang eine Glode schaurig durch die Nacht — sie lauschte, der Athem stockte ihr: — es war die Todenglode. Sie faßte nach ihrem Kind — es athmete nicht mehr. Sie dachte an Joseph, und es dünkte sie, als wäre der ja auch schon lange, lange todt. Und sie bog sich langsam zurud und zog den Leichnam ihres Kindes an sich und

faltete bie Sande. Und ber Schnee riefelte fort und bie Tobtenglode klang, und in ber Goble war es gang ftill. -

Wenige Tage barauf, ba ein plöglicher Regen ben Schnee wegspulte, fanden die Gebirgsleute Anna's und ihres Kindes Leichen. Joseph's Leichnam ward eine Vierstelftunde davon, nahe beim Dorf, gefunden; er war in eine Kluft gestürzt und zerschmettert: — ber schwarze filsbergestickte Gurt war zerriffen, die blanken Gelostücke lasgen ausgestreut über der Leiche.

In jener felben Nacht waren Anna's Aeltern im Dorf begraben worben. —

Der Felsen, wo Anna ftarb, heißt noch heute ber Mäbelstein.

Salle,

Drud von Fr. 2B. v. Colbasty.

# Norddeutsches Jahrbuch

für

## Poesie und Prosa.

#### Mit Beiträgen

nad

R. Beck, J. Blau, J. P. Eckermann, Em. Geibel, Ab. Harnisch, A. Hesse, Hossmann von Fallersleben, Fr. L. Jahn, R. Julius, J. Rerner, Theob. Rerner, G. Rinkel, Krug v. Nivba, R. A. Wayer, E. Mörike, H. Ottensheimer, A. Peters, H. Pröhle, R. E. Prup, H. Rollett, Fr. Saß, H. Schiff, G. Schwetschke, L. Storch, A. Ullrich und D. L. B. Wolff.

Berausgegeben

pon

#### Beinrich Proble.

#### 1847. 8. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Thir.

Der Berleger hat hierbei nur zu wiederholen, was ein Correspondent aus Berlin im Danziger Dampsboot Nr. 101 unter Anderm über das Erscheinen obigen Jahrbuches sagt: "Das Taschenduch wird übrigens weder nach dem Ruhme unserer Bolts = noch nach dem unserer socialen Literatur streben, sondern bei seinen Lesern und zu seiner Beurtheilung ein ganz treies poetisches Interesse in Anspruch nehmen. — Es ist zu haffen und zu wünschen, daß das Publikum diesem neuen Berstreter der freien, productiven Literatur eine warme, lebendige Theilnahme zuwenden werde."

•

,

.

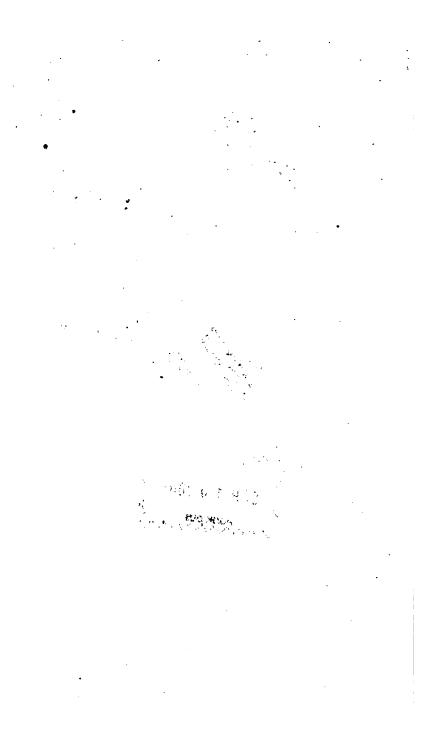



A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

| APR 1 5 19/3 015          |             |
|---------------------------|-------------|
| 4129355                   | A THERMSON  |
|                           | JUP 3 75 H  |
| HEZ, CE                   |             |
| 46 WIDENE                 | ?           |
| JAN 1 8 2<br>SEP 1 0 2001 | <b>1</b> 01 |
| CANCELLE                  | 9           |
|                           |             |



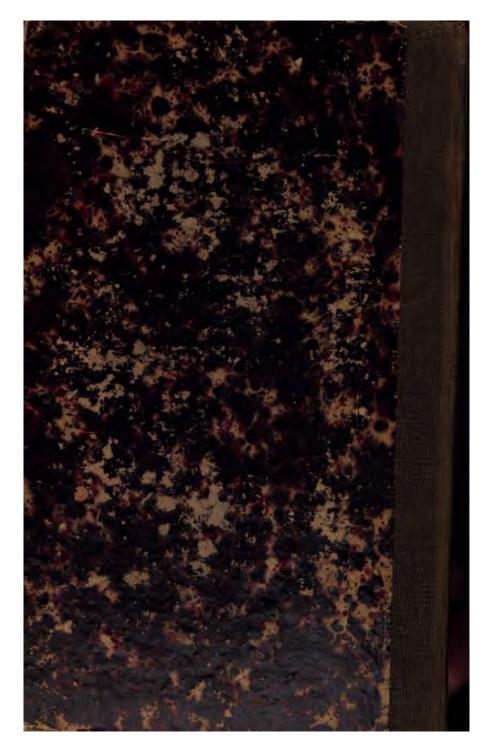